# MASTER NEGATIVE NO. 91-80400-4

## MICROFILMED 1992 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

"Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Library

#### COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States -- Title 17, United States Code -- concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material...

Columbia University Library reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR:

### GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON

TITLE:

# HERMANN UND DOROTHEA ...

PLACE:

**NEW YORK** 

DATE:

[C1917]

#### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DEPARTMENT

#### BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

| GR1  | Hermann und Dorothea. 1.                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1623 | Goethe, Johann Wolfgang von, 1749–1832.  Goethe's Hermann und Dorothea, ed., with introduction, appendices, notes, and vocabulary, by Frederick W. C. Lieder New York, Oxford university press, American branch; jetc., etc., 1917. |
|      | xlix, 315 p. front., plates. 18½ cm. (Oxford German series, general editor, J. Goebel) \$1.00                                                                                                                                       |
|      | "Selected bibliography": p. 142-145.                                                                                                                                                                                                |
|      | 1. Lieder, Frederick William Charles, ed. 11. Title.                                                                                                                                                                                |
|      | Library of Congress  Copyright A 455578  17—6223                                                                                                                                                                                    |

Restrictions on Use:

#### TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: 35 WM                                    | REDUCTION | RATIO:   | 1/x |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------|-----|
| IMAGE PLACEMENT: IA IIA IB IIB DATE FILMED: 9-30.92 | INITIALS  | . m.D.C. |     |
| FILMED BY. RESEARCH PLIRI (CATIONIC                 |           |          | -   |





#### **Association for Information and Image Management**

1100 Wayne Avenue, Suite 1100 Silver Spring, Maryland 20910 301/587-8202



Centimeter



MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.



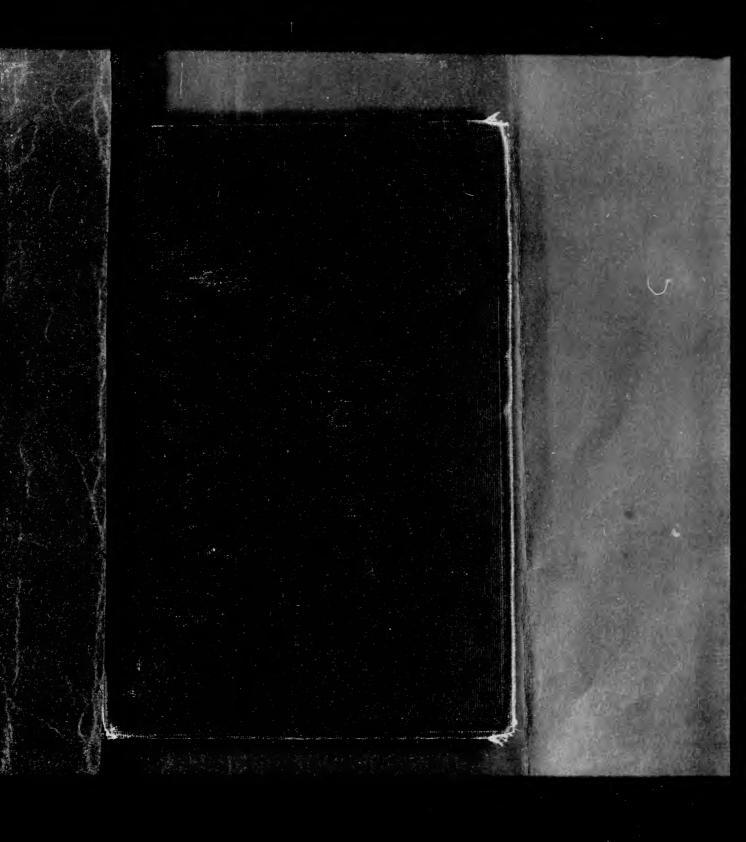

GRI LESS

Columbia University inthe City of New Pork

LIBRARY



GIVEN BY

Provost wm. H. Carpenter





GOETHE IN ITALY

#### Oxford German Series

GENERAL EDITOR: JULIUS GOEBEL, Ph.D. PROFESSOR OF GERMANIC LANGUAGES IN THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

#### GOETHE'S Hermann und Dorothea

EDITED WITH INTRODUCTION, APPENDICES, NOTES, AND VOCABULARY

 $\mathbf{B}\mathbf{Y}$ 

FREDERICK W. C. LIEDER, Ph.D. INSTRUCTOR IN GERMAN IN HARVARD UNIVERSITY

NEW YORK
OXFORD UNIVERSITY PRESS
AMERICAN BRANCH: 35 WEST 32ND STREET
LONDON, TORONTO, MELBOURNE & BOMBAY
HUMPHREY MILFORD

1917 All rights reserved Gift

Mast Capenter.

APR 17 1918

Copyright, 1917

BY OXFORD UNIVERSITY PRESS

AMERICAN BRANCH

GR1 L623 S S 19/18 AIM

TO
GEORGE W. MITTON
WITH SINCE APPRECIATION

#### PREFACE

In view of the many excellent editions already in the field, the question might well be asked, Why another edition of Goethe's *Hermann und Dorothea?* The special reasons for this edition are two: the first is concerned with students in preparatory schools, the second with students in colleges.

In preparatory schools it is desirable to read a few of the classics of Lessing, Goethe, and Schiller. Because of its brevity, its interest, and the variety of its constructions, the work of Goethe's usually selected is Hermann und Dorothea. This is not, however, a distinctly easy text; as a result it is frequently read by students who are not adequately prepared. I make no apology for the copiousness of the notes in this edition. In preparing these notes I have kept one thing in mind — the needs of the student. Points that have given trouble in class, no matter how elementary and self-explanatory they might seem to the teacher, are touched upon in the notes. I shall not attempt to explain why certain constructions, recurring in Hermann und Dorothea, invariably confuse the student who has had two years or less of German the employment of the inverted order to express emphasis or to introduce a condition, the use of the subjunctive to express a mild command or a wish, the omission of the auxiliary verb in compound tenses especially when the past participle corresponds in form to the present tense (eriett, begehrt, entwidelt), the placing of the genitive singular feminine or the genitive plural before the noun that it modifies (ber guten Bertriebnen Elend, ber Höhrer Bedürfniß, zu der Böchnerin Füßen). Students are tempted, moreover, to guess at the definitions of certain German words without consulting the vocabulary; in such cases I have not hesitated to point out in the notes—even at the risk of repetition—the correct definition. The student who understands every construction in Hermann und Dorothea and is able to translate the poem into close and idiomatic English will have little difficulty with any German text.

In college classes Hermann und Dorothea is often unavailable, for it has already been read more or less thoroughly in preparatory schools by not a few of the members of the college class. In this edition, therefore, extra reading matter has been added in the way of appendices. The poem itself can be assigned for reading or re-reading outside of class; the selections from Humboldt and Schlegel can be read and discussed in class. In this manner, the poem can be studied where it will be fully appreciated.

The text is that of the Jubiläums Ausgabe. A few changes in punctuation have been made; all speeches, for example, have been enclosed in quotation marks. Schlegel's essay is printed in the abridged form in which

it usually appears in German school readers. The Humboldt selection is taken from the sixty-seventh chapter of Humboldt's commentary on Goethe's poem. In the text and appendices (with one exception) the modern spelling has been observed; in the account of the Salzburg episode the original dialect and spelling are retained.

Special pains have been taken to make the vocabulary complete. Infinitives used as nouns, participles used as adjectives, unfamiliar forms of verbs have all been listed separately. The accent of every word, the gender of every noun, the principal parts of every strong verb are given. Whereas vocabularies of the text vary from twenty-five hundred to three thousand words, the vocabulary of the text and appendices in the present edition contains considerably over four thousand words.

There are teachers who think Hermann und Dorothea not well adapted as an introductory text to the study of Goethe. My own impression is just the opposite. I have read the poem with classes more than twenty times. For a number of years I have put on the final examination paper the question: Arrange in your order of preference the books that have been read in this course. No matter how many books were read or in what order they were read Hermann und Dorothea has practically always won first place.

The most satisfactory and most popular illustrations of *Hermann und Dorothea* are those by Arthur Freiherr von Ramberg; the complete set is accordingly included

in this edition. The frontispiece, by Tischbein, represents Goethe in the Campagna in Italy. This picture shows the poet as he looked nine years before he began to write *Hermann und Dorothea*—at the time, in other words, when he became thoroughly imbued with the classical spirit which pervades the poem.

To my predecessors I wish to make due acknowledgment, especially to the American and English editors W. A. Adams, P. S. Allen, C. A. Buchheim, J. M. Hart, J. T. Hatfield, W. A. Hervey, W. T. Hewett, R. A. von Minckwitz, A. H. Palmer, C. Thomas. To the general editor of the series, Professor Julius Goebel of the University of Illinois, to my brother, Dr. Paul R. Lieder, instructor at Smith College, and to my colleague, Dr. F. S. Cawley, instructor at Harvard, I wish to express my gratitude for their aid in reading the manuscript and proofs.

F. W. C. L.

CAMBRIDGE, MASS., November 7, 1916.

#### CONTENTS

|         |                                                        | PAGE  |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| Preface | E                                                      | v     |
| Introdu | JCTION                                                 | xi    |
| I.      | The Poet and the Composition of the Poem               | xi    |
| II.     | Sources                                                | xvii  |
| III.    | Metre                                                  | xxvii |
| IV.     | Classification of the Poem                             | xxxvi |
| V.      | Reception and Criticism                                | xl    |
| TEXT OF | F Hermann und Dorothea                                 | I     |
| I.      | Ralliope - Schicksal und Anteil                        | I     |
| II.     | Terpsichore - Hermann                                  | 13    |
| III.    | Thalia—Die Bürger                                      | 28    |
| IV.     | Euterpe—Mutter und Sohn                                | 34    |
| V.      | Polyhymnia — Der Weltbürger                            | 47    |
| VI.     | Rlio — Das Zeitalter                                   | 60    |
| VII.    | Erato — Dorothea                                       | 77    |
| VIII.   | Melpomene — Hermann und Dorothea                       | 88    |
| IX.     | Urania — Aussicht                                      | 94    |
| APPEND  | ICES                                                   | III   |
| I.      | Principal Dates in Goethe's Life                       | 113   |
| II.     | Hermann und Dorothea. Elegie                           | 115   |
| III.    | Das liebthätige Gera gegen die Salzburgischen Emigran- |       |
|         | ten (1732)                                             | 117   |
| IV.     | Wilhelm von Humboldt: Unterschied zwischen Idyll       |       |
|         | und Epopöe                                             | 119   |
| V.      | August Wilhelm von Schlegel: Goethes Hermann und       |       |
|         | Dorothea                                               | 123   |
| VI.     | Familiar Quotations from Hermann und Dorothea          | 136   |
| VII.    | Selected Bibliography                                  | 142   |
| Notes   |                                                        | 147   |
| ABBREY  | VIATIONS                                               | 214   |
| VOCABU  | ULARY                                                  | 215   |

#### INTRODUCTION

T

Johann Wolfgang von Goethe, the most famous of German authors, and like Homer, Dante, and Shakespeare, one of the great world figures in literature, was born on August 28, 1749, at Frankfurt-on-the-Main. Fortunate in his parentage, environment, and early training, he was endowed with a precocious talent, an amiable personality, a splendid physique, an independent and self-reliant nature. His father, a stern, well-to-do, respected citizen, was able to extend to his son all the advantages that wealth and social standing could command. His mother, of a singularly sweet and lovable disposition, encouraged her son at all times to develop an interest in fairy tales, poetry, and music. Thus he was born and brought up in an atmosphere that was ideal for developing his latent powers.

In 1765, at the age of sixteen, Goethe was sent to the University of Leipzig, ostensibly to study law; but literature, art, and science had more attractions for him, and to these subjects he devoted much of his time during his three years in Leipzig.

A severe illness made necessary his return to Frankfurt in 1768. In 1770, fully recovered, he went to the

University of Strassburg. Here he staid during the years 1770 and 1771, and here he was able to apply himself almost entirely to the pursuit of literature. Herder, whom he met in Strassburg, aroused in him an interest in the folksong, in Homer, Ossian, Shakespeare, Goldsmith, Rousseau, and the poetry of primitive peoples. In Sesenheim, a quiet, dreamy hamlet near Strassburg, Goethe met Friederike Brion; she exerted an influence which is reflected in many of his poems and in a number of his other works. At Strassburg, too, he came under the influence of the so-called "Storm and Stress"—a movement which emphasized individualism, personal freedom, educational progress, unconventionality, and a definite break with prevailing traditions.

In 1771 Goethe returned to Frankfurt. Two years later, in 1773, appeared his *Götz von Berlichingen*, and the following year, in 1774, *Die Leiden des jungen Werthers* — works which made the author famous throughout Europe.

In 1775, at the invitation of Duke Karl August, Goethe went to Weimar. Here he lived, with the exception of his journeys to Switzerland and to Italy, for fifty-seven years. He became minister of state and director of the theatre; he was the Duke's most intimate friend. During these years at Weimar, until his death in 1832 in his eighty-third year, Goethe was recognized as the foremost writer of Germany and one of the intellectual leaders of the world.

Of the works written during the Weimar period, Hermann und Dorothea was the first to win again the hearts of the people. Goethe's fame had been gained through Gölz von Berlichingen and Die Leiden des jungen Werthers—both of them written before the poet's twenty-fifth birthday and both of them published before the young literary lion accepted the Duke's invitation to come to Weimar. The first twenty years at Weimar brought forth numerous productions, but they all appealed to a limited, literary, aristocratic circle—translations, cantatas, ballads, Tasso, Egmont, Iphigenie, the Faust Fragment, Reinecke Fuchs.

By 1797, when Hermann und Dorothea appeared, Goethe was at the height of his powers. He was now in his forty-eighth year. His mind had been ripened by experiences of all kinds, by travel, by careful observation, by association with people of every class and grade of society. Nine years before, he had returned from a two years' stay in Italy. Four years before, he had accompanied the Duke's army in the campaign of Prussia and its allies against France. These experiences had been of invaluable help. They made the poet philosophical in his judgments, classical in his criticisms, cosmopolitan in his associations and tastes.

Hermann und Dorothea illustrates the methods and aims of the mature artist. It is a unit — more so than any of Goethe's works with the possible exception of *Iphigenie*. It was written, we might say, during the "white heat" of enthusiasm. In the nine days, Sep-

tember 11 to 19, 1796, Goethe wrote what are now the first six cantos. In the next five months he revised what had been written, but wrote nothing new. In the fourteen days, March 2 to 15, 1797, the last three cantos were composed. The actual time consumed in making the first draft of the whole poem was therefore only twenty-four days—a little over three weeks. Only six months, moreover, elapsed between the writing of the first and the last line. When we remember how many years Goethe was occupied with the composition of some of his works—Faust, Wilhelm Meister, Dichtung und Wahrheit—we must marvel here at the spontaneity and rapidity of workmanship. We see again the Goethe of twenty years earlier, the writer of Götz and of Werther.

In working at Hermann und Dorothea Goethe seemed to know at every step just how his lines would fit into the finished whole. The very first time, for example, that he mentions the poem in a letter to Schiller on October 17, 1796 (this was fully a year before the poem appeared in print), he writes thus: "The first three cantos of the new poem are now pretty well worked up; I shall now start with the fourth. All four together will have about 1400 hexameters, so that along with the last two cantos [Goethe afterwards divided his material into nine instead of six cantos], the poem may grow to about 2000." As a matter of fact Goethe's estimate was correct. The poem in its final form had 2034 lines.

In 1796, when Goethe began to write Hermann und

Dorothea, the French Revolution had been going on for seven years. Hailed at first with enthusiasm by many of the German poets, the Revolution gradually disgusted and sickened its German supporters. The rapid changes in France (constituent assembly, convention, directorate, consulate), the excesses of the Reign of Terror, the execution of Louis XVI and Marie Antoinette - all combined to soften the ardor of men like Klopstock and Schiller and Goethe. Europe looked with suspicion on the aims and methods of the revolutionists, and opposed France with the sword as well as the pen. In 1792 the Austrians and Prussians waged war against France. By the autumn of this year the French had occupied Landau, Speyer, Worms, and Mainz. For a time the German armies were successful in taking the west bank of the Rhine. In 1794, however, the French drove back the Germans, and caused untold misery and privation in the Rhenish Palatinate. Many Germans fled across the Rhine. This episode, more than any other, was the basis of Goethe's Hermann und Dorothea.

The story of Goethe's poem is simple. When the German inhabitants of a district west of the Rhine were driven from their homes by the advancing French bands, Hermann, the son of a well-to-do couple in a small German town, is sent by his parents to extend to the sufferers some help in the way of food and clothing. Driving from the town to the highroad on which the refugees were proceeding, he meets a maiden whose stature, bearing, and address appeal to him at first

sight. She has been aiding a young mother who has barely succeeded in escaping with her baby. Hermann gives the maiden all that he has brought; he feels sure that she will distribute the gifts wisely. Upon his return home, he is vexed by the words of his father, who upbraids the son for his lack of ambition and disinclination to marry. Hermann leaves the room, and wanders to the most distant point of the estate; here he is found by his mother, to whom he finally confesses his love for the refugee maiden. Meanwhile the father and his good friends, the clergyman and the apothecary, continue their discussion. When Hermann, after his return, reveals his intentions, the father agrees to the plan of having the friends go to the neighboring village to make inquiries about the maiden.

Hermann, the clergyman, and the apothecary drive to the place where the refugees are spending the night. The apothecary is favorably impressed when he sees the maiden. The clergyman gets from one of the refugees, a judge, a glowing report about her virtues. Meanwhile Hermann has met the girl at a well outside of the town. Timid about confessing his love, he asks the girl to return as a servant in his home. She consents. Hermann, according to an agreement, walks with the girl to his native village while the two friends drive. Meanwhile the parents have been anxiously awaiting the return of their son. Finally he arrives with the maiden. The parents, ignorant of Hermann's change of plan, naturally think that he has proposed marriage and has

been accepted. The complications that are about to arise through the father's jests and misunderstood remarks are soon cleared up by Hermann, who states frankly that he is in love with the maiden who supposed that she was coming to the house as a servant. The maiden with equal frankness declares her sincere admiration and affection for Hermann, the betrothal is solemnized by the clergyman in the presence of the parents and the apothecary, and the poem comes to an end with an ardent and heartfelt wish on Hermann's part that the future may bring happiness and peace to all.

#### II

In a discussion of the sources of Goethe's Hermann und Dorothea, we gain little by attempting to trace the origin of every detail of the poem. Goethe wrote down his poem in a comparatively short time, though the theme itself had probably been in his mind for years. His story is developed on broad lines. This liberal-minded attitude he maintained also toward his sources. By these he was influenced in three important respects—the historical background, the main theme of the story, the metre and diction. In general, however, Hermann und Dorothea is thoroughly Goethean; only in minor points does the poem lean on the sources.

1. Most important perhaps is the historical background. We have seen how the French Revolution and its immediate effects influenced Goethe in his descrip-

tion of the principal event in the poem — the flight of the German refugees from the west bank of the Rhine.

Goethe was well acquainted with the facts. In 1792 he joined Duke Karl August of Weimar in the campaign of Austria, Prussia, and their allies (among them the duchy of Saxe-Weimar) in the campaign against the French revolutionists. The allied armies hoped to march directly upon Paris; they hoped to restore the monarchy in France. But a few weeks after the beginning of the campaign they were defeated by the French, and were forced to retreat.

The experiences and trials of one of Goethe's best friends - Lili Schoenemann, to whom he had once been engaged - are cited by Bielschowsky, one of the foremost biographers of Goethe, as an important factor in the development of Hermann und Dorothea. Lili, after her engagement with Goethe had been broken, married a Strassburg banker, Bernhard von Türkheim. The events of the French Revolution, as can well be imagined, did not leave the Germans of Strassburg in too favorable a position. Early in 1793 Herr von Türkheim was banished from Strassburg by those who held the reins of government in Paris. He retired to his estate in Posdorf, Lorraine; he was thus still in French territory. In 1794, after learning of an order for his arrest, he fled across the German border and sent word to Lili to follow him. Disguised as a peasant woman she started with her five children (the youngest she carried on her back), walked all night long, arrived in the morning at Saarbrücken (which was already occupied by the French), passed through the German outposts to Heidelberg, proceeded to Frankfurt, and finally succeeded in reaching Erlangen.

To her friends, Henriette von Egloffstein and Bäbe Schulthess, Lili had spoken of Goethe, and through these friends she sent to Goethe her greetings and expressions of gratitude for the strength and inspiration aroused by his former friendship for her. Bäbe Schulthess wrote to Goethe a few weeks after meeting Lili in Zürich in September, 1795. Thus he heard about Lili's experiences just when he was planning, and only a few months before he started to write, *Hermann und Dorothea*. Bielschowsky's theory that Lili was the inspiration for Dorothea deserves consideration.

In 1807, thirteen years after her flight from Strassburg, Lili wrote to Goethe. The poet's answer is significant. "Allow me to say," he writes, "that after so long a time it gave me infinite pleasure to see in your own dear hand some lines which I kiss a thousand times in memory of those days which I count among the happiest in my life. May you live happily and peacefully after so many external sufferings and trials, which cause me often to think of your steadfastness and persevering greatness. Your eternally devoted Goethe."

In two works—Campagne in Frankreich and Belagerung von Mainz—Goethe recounted his experiences with the German armies during the years 1792 and 1793. In these two works we find many descriptions and

elements that were utilized in *Hermann und Dorothea*—especially the sad experiences and confusion among the refugees and the utter lack of restraint and discipline on the part of the pursuing revolutionary soldiers. Most important of all, however, is the stirring portrayal of the terrors of revolution, of the futility of lawlessness, of the need for strong authority and implicit obedience to law. To Goethe, writing in 1796, the events of a few years before were still vivid.

2. If we regard the French Revolution as the background of the poem, we must look upon the so-called "Salzburg Episode" as the fundamental source.

In 1731 the Catholic Archbishop of Salzburg, in Austria, expelled from his province thousands of Protestant sympathizers. Many of these unfortunate people drifted into Germany; several accounts were published which described their sufferings and wanderings. About one little town, Gera, not far from Weimar, a pamphlet appeared which contained the story that was undoubtedly the basis for Goethe's Hermann und Dorothea. (Cf. Appendix III.)

The story is a simple one. A prosperous citizen of Alt-Mühl has long tried, but unsuccessfully, to induce his son to marry. The latter, upon seeing the Salzburg emigrants wandering through the town, falls in love with one of the maidens of the party. Upon inquiry among other emigrants he learns that the girl is of good character. The father objects at first to the proposed match, but in the end, upon talking the matter over

with the pastor and other friends, he consents. Thereupon the son, finding the maiden, asks her to accept a position as servant in his father's house. She agrees and is presented to the father, who, ignorant of the true state of affairs, asks her whether she is willing to marry his son. At first the maid resents what she regards as a jest; soon, however, she declares her willingness to marry if the son is really in earnest. Then, to show her sincerity and thrift, she offers the son a purse with two hundred ducats.

The similarity between this tale and Goethe's is apparent. In the Salzburg episode no mention is made of the mother, of the apothecary, or of the judge. These Goethe added for reasons of clearness and directness. Goethe naturally does not utilize the offer of two hundred ducats by the maiden as a marriage portion; this element is too trivial for the development of the story. Nor does the poet dwell on the religious persecution of the Salzburgers. The epoch-making French Revolution is far more potent, and this is accordingly taken as a background.

3. With the French Revolution (and incidentally the experiences of Lili Schoenemann) as the historical background, and the Salzburg episode as the most important source, Voss's *Luise* must be looked upon as the real stimulus for the writing of *Hermann und Dorothea*.

Johann Heinrich Voss, a poet of North Germany, was born in 1751 and died in 1826. His life was mainly devoted to teaching—first as a village schoolmaster,

later as a university professor at Heidelberg. He was a prosaic, unimaginative, mediocre writer. In 1781 he published a translation of Homer's *Odyssey*; although harsh in many places, this work was a faithful rendition, in hexameters — one of the great translations into the German tongue. Twelve years later, in 1793, Voss brought out a translation of the *Iliad*; this work, however, was far less spontaneous and far less smooth than the translation of the *Odyssey*.

In the interval between 1781 and 1793 Voss tried his hand at writing idyls. The most popular and most famous of these was Luise, ein ländliches Gedicht in drey Idyllen, published in parts, 1782–1784, and as a revised and connected whole in 1795. The theme of the idyl deals with the love of a young theologian for Luise, the daughter of the pastor of Grünau. The first canto gives a detailed description of a family outing in the woods to celebrate Luise's birthday; the second gives an account of the call paid by the young theologian on Luise, to whom he has become engaged; the third gives another description, again in detail, of the wedding. The story has little action, little force, little poetic imagination.

Voss, in writing his Luise, used the classical hexameter—the verse of Homer's Odyssey and of his own German translation of the Greek masterpiece. In this respect, Voss deviated from the form followed by preceding writers of German idyls. Gessner and other German writers had preferred prose—poetical prose to be sure,

but prose nevertheless. Voss, however, had been so imbued with the hexameter of his *Odyssey* translation that he employed this form for his idyl.

Luise cannot be regarded as a great literary work. But it did influence Goethe to write Hermann und Dorothea, as the poet himself acknowledges in a letter to Schiller on February 28, 1798. "I still remember very well," writes Goethe, "the pure enthusiasm with which I took up the Pastor of Grünau [i.e., Voss's Luise], when it first appeared in the Merkur. How often did I read it aloud, so that I still know a large part of it by heart; and this was extremely helpful to me, for in the end my delight became productive; it lured me to this class of poetry, which gave birth to Hermann, and who knows what may still be the result?"

Luise, then, was the stimulus for Hermann, but Luise was by no means an important source. Goethe, as we have seen, used a different plot with a different background. Luise was restricted in its action, Hermann was broad. Luise presents no important problem; Hermann breathes in every line patriotism, devotion to duty, hope and determination for the future. Luise is purely idyllic; Hermann is not only idyllic but epic as well. In Luise the action deals mainly with one family in a little district of North Germany; in Hermann the action is interwoven with world-stirring outside events—particularly with the French Revolution and the many problems that such an epoch-making revolution presents. Voss's Luise caused Goethe to write in

hexameters an idyllic-epic poem that dealt with German rather than Greek or Roman life. From Voss, Goethe borrowed also a number of stock epithets and phrases; and in many of Goethe's descriptions we see a similarity to those of Voss. How mathematically detailed Voss's descriptions are and how unaffected and masterly Goethe's, a study of the first few lines of *Luise* will show:

Seated without, in the coolness which two tall lindens afforded, Shading the arbour, and covered with fragrant blossoms of yellow, Swarming with bees, all over the moss-roof, busily humming, Held the beloved old pastor of Gruenau a choice entertainment, Chiefly to please his Louisa, himself in his dressing-gown flaunting. Circling the table of stone stood six reed-chairs, which the servant Secretly carved as a gift for the dear young girl on her birthday; And for the pastor himself was an arm-chair, pleasant and roomy. There, at his ease, after dinner, the old man sat entertaining Both himself and his friends with instructive discourse and with stories. Chickens, as tame as their mother the guinea-hen, picked from the maid's hand

Biscuit and crumbs, while farther, the cock with his wives, and the pigeons.

Waited the dole that was thrown, and the red-wattled turkey-cock strutted.

Neighbourly, under the shade of the rich unbelliferous elder,
Gnawing the bones of the feast, Watch, looking askance at Grimalkin
Lurking about, growled, snapping the flies thick buzzing around him.
But, at the well-known tales of her husband smiling, his helpmate,
Touching Louise on the shoulder, who close by her mother was sitting,
Towards her bending her head, thus spoke in a whispering accent:
"Shall we away to the forest, Louisa, or wouldest thou rather,
Seeing the sun is so bright, in the cool honeysuckle-deckt arbour,
Down by the streamlet, thy birth-day hold? But why art thou blushing?"

Pleased to be asked, thus answered her mother the rosy-cheeked maiden: "Not in the arbour, mamma, for the scent of the pale honeysuckle,

Mingled with queen of the meadow and lilies, at evening is heavy;
And moreover, the midges in myriads come from the water;
Sweetly the bright sun shines, and the skirts of the forest are pleasant."

[Louisa, from the German of Voss, by James Cochrane, Edinburgh, 1852.]

Compare with these twenty-seven lines from Voss the first twenty-one lines from Goethe. Voss's lines are a minute description of the opening scene; only seven of the lines are part of the conversation between mother and daughter. In Goethe the first nineteen lines are the opening conversation by the father — a broad exposition of the flight of the German refugees and of Hermann's mission to take supplies to them. The last two of the twenty-one lines introduce the speaker without unnecessary words:

Thus as he sat at his ease in the porch of his house on the market, Unto his wife was speaking mine host of the Golden Lion.

In Voss, long descriptions abound — of the pastor, his industrious wife, the amiable daughter, the affable suitor; the dress, the habits, the idiosyncrasies of the characters, the picnic in the woods, the wooing, the wedding of the lovers. Goethe happily dispenses with detailed descriptions. When he does describe, he describes effectively. On two occasions, for instance, he gives a minute account of Dorothea's appearance and dress. Both descriptions are forceful, just because the method is employed so rarely; no unnecessary words are used. In Voss we see painstaking, tiresome workmanship, in Goethe natural, unforced artistry.

#### TIT

In commenting on the dactylic hexameter, the verse of *Hermann und Dorothea*, we must always keep in mind one great difference between the hexameter as used in the modern languages and the hexameter as used in the classics.

In Greek and Latin the *quantity* of the syllable — the classification of the syllable as *long* or *short* — was the characteristic thing. This quantity was fixed by a number of more or less arbitrary rules. Some vowels were long, others short; hence the syllable in which these vowels occurred was long or short. Certain combinations of consonants also determined a long syllable. The length of the syllable was therefore of more importance to the classic writers than the stress or "accent" — which is the determining feature for writers in modern languages.

In Greek and Latin, then, the so-called "feet" of verse were made up of various combinations of long and short syllables. The following were the important kinds of feet in the classical languages:

| Dactylic, one long and two short  | $(- \cup \cup$ |
|-----------------------------------|----------------|
| Anapæstic, two short and one long | $(\cup \cup -$ |
| Spondaic, two long                | ()             |
| Trochaic, one long and one short  | (— U)          |
| Iambic, one short and one long    | $(\cup -)$     |

In modern languages the arbitrary listing of syllables as "long" or "short" gradually disappeared. Some

Voss's Luise, then, gave the impulse for Goethe's Hermann, but the latter was by no means an imitation of the former. Nor was Voss solely responsible for Goethe's decision to use hexameter verse. Goethe was acquainted with the Greek and Latin classics. His unqualified admiration for Klopstock's Messias (as expressed in Dichtung und Wahrheit) also showed that Goethe well understood the mechanics of the classical verse. In his Reinecke Fuchs, written two years before Hermann, Goethe had successfully employed the hexameter. Voss merely showed that this form could be employed for a theme of everyday, rather than heroic, life and action. In this respect Goethe followed Voss.

In summing up, we may emphasize once more the three dominant influences on Goethe's Hermann und Dorothea — first, the French Revolution which served as a historical and cultural background, secondly, the Salzburg episode, which furnished the skeleton for the plot, and, thirdly, Voss's Luise, which illustrated the method by which a bourgeois theme could be treated in a poetic way.

Above all, however, we must not forget that Goethe was a true poet, a born genius. He utilized those facts and elements which he considered helpful to his theme, but he was never a slavish imitator. He had an all-important message to present in *Hermann und Dorothea*—loyalty to ideals and patriotism. This message he presented with all the vigor of a poet in the full maturity of his powers,

writers, to be sure, made attempts to follow the old classical rules; the result, however, was a verse that was anything but natural. One soon realized that the natural accent of a word, that is, the method of pronouncing it in daily conversation, should be retained in verse. Any shifting of the accent to make it coincide with a so-called "long" syllable (as determined by the rule that a syllable is "long" if it contains a "long" vowel or if it is followed by two consonants) simply meant that words used in verse would frequently have a pronunciation that was not used in prose — a ridiculous and unnatural procedure.

In the modern languages, consequently, "accent," not the "length" of syllables, became the dominant factor in verse. In the seventeenth century this distinction was recognized by at least two German authors. Martin Opitz in his Buch von der deutschen Poeterei (1624) emphasized the point that modern verse is based on accent, not on quantity. Friedrich Spe, in the introduction to his Trutznachtigal (a collection of poems published in 1649, but written five or ten years before the author's death in 1635), also brought out the point made by Opitz. Before these definite statements appeared, poets had consciously or unconsciously followed the plan of making accent rather than length the fundamental principle of verse.

In the modern languages the feet might be classed as follows:

| Dactylic, one accented, two unaccented  | $(\times \times \times)$ |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Anapæstic, two unaccented, one accented | $(\times \times \times)$ |
| Trochaic, one accented, one unaccented  | $(\times \times)$        |
| Iambic, one unaccented, one accented    | $(\times \times)$        |

On this basis, the spondee would properly be a foot with two accented syllables — a kind of word the existence of which some authorities might deny on the theory that one syllable is always stressed more heavily than the other. Still, compound words have sometimes been regarded as spondees — for instance, blackbird, ice cream, coal bin, hen coop, Laufbahn, Heimweh, Marktplatz. Also a foot made up of two monosyllabic words has often been looked upon as a spondee. Even here, however, the tendency is to stress one word more than the other. The spondee, in other words, is an artificial rather than a natural foot. For that reason the classical spondee is usually represented in modern languages by the trochee.

The hexameter, properly speaking, is a line that contains six feet, that is, six accents. As a matter of fact, however, by "hexameter" is usually meant the so-called dactylic hexameter. Other lines of six feet go by other names. Thus the iambic hexameter is the famous Alexandrine. The dactylic hexameter is the verse form of the Iliad, the Odyssey, the Æneid, Klopstock's Messias, Voss's Luise, Goethe's Reineke Fuchs and Hermann und Dorothea, Tegnér's Children of the Lord's Supper, Longfellow's Evangeline and Courtship of Miles Standish, Möricke's Idylle vom Bodensee, Kingley's Andromeda, Clough's Bothie of Toper-na-Fuosich.

Remembering that in the modern languages the trochee is ordinarily used in place of the spondee, we may define the dactylic hexameter by emphasizing these three points:

(1) The last foot is always a trochee.

(2) The next to the last foot (the fifth) is practically always a dactyl.

(3) The first four feet may be either dactyls or trochees.

If for any reason the fifth foot has two syllables instead of three, the whole line is called a spondaic line. Of the 2034 lines in *Hermann und Dorothea*, less than half a dozen are unmistakably spondaic (IV, 21; IV, 214; V, 211; VI, 295). Others are spondaic or regular according to the way the line is read (IV, 29; IV, 141; V, 57; V, 233; VII, 165).

The dactylic hexameter of the first line of *Evangeline* would be scanned as follows:

This is the forest pri meval. The murmuring pines and the hemlocks  $\overset{\checkmark}{\times} \times \times \overset{\checkmark}{\times} \times \times \overset{\zeta}{\times} \overset{\zeta}$ 

Here all the feet, except the last, are dactyls.

Likewise the fifteenth line of the first canto of Hermann und Dorothea:

Um es ben | Armen zu | spenben; benn | Geben ist | Sache bes | Reichen.  $\stackrel{.}{\times} \times \times$  |  $\stackrel{.}{\times} \times \times$ 

According to the rules a trochee might occur in any of the first four feet (and must always occur in the last foot).

A line in which all feet except the fifth are trochees is the fourth line in *Evangeline*:

Stand like harpers hoar, with beards that rest on their bosoms.  $\overset{\checkmark}{\times} \times \overset{\checkmark}{\times} \times \overset{\checkmark}{\times} \times \overset{\checkmark}{\times} \times \overset{\checkmark}{\times} \times \overset{\checkmark}{\times} \times \overset{\checkmark}{\times} \times$ 

Likewise line 170 of the first canto of *Hermann und Dorothea:* 

Runben, | braunen | Tifch, er | ftand auf | mächtigen | Füßen.  $\overset{\checkmark}{\times} \times | \overset{\checkmark}{\times} \times |$ 

Between these two extremes, all varieties occur; the number of dactyls may vary from five to one and the number of trochees from one to five in each line. Inasmuch as the fifth foot is, on rare occasions, a trochee, a theoretical line of six trochees is imaginable. No such line occurs in *Hermann und Dorothea*. Such a line, in fact, would be trochaic hexameter — a direct contradiction to the term "dactylic hexameter."

The first seven lines of *Hermann und Dorothea* show how varied the structure of the hexameter is.

The scansion follows:

| ××× | х́хх | ××× | х́х | х́хх | х́х |
|-----|------|-----|-----|------|-----|
| ××× | х́хх | ×ٰ× | ××  | х́хх | х×  |
| ×ٰ× | х́хх | х×  | ×ٰ× | х́хх | ×ٰ× |
| ××  | х́хх | ×ٰ× | ×ٰ× | х́хх | х×  |
| ×ٰ× | х́хх | ×ٰ× | ××× | ×××  | ×ٰ× |
| ×ٰ× | х×   | ××× | ×ٰ× | ×××  | х́х |
| ×ٰ× | х́хх | ×ٰ× | ×ٰ× | ×××  | х×  |

Studying these lines, we note that in the first foot Goethe prefers the trochee, in the second the dactyl, in the third the trochee, in the fourth the trochee. The fifth, by rule, is practically always a dactyl, and the sixth must be a trochee.

Curiously enough, the phenomena observed in these first seven lines hold good throughout the poem. In the first foot the trochee prevails, in the second, the dactyl, in the third and fourth, the trochee. The type of line occurring most frequently in *Hermann und Dorothea* is therefore:

v vv v vx xx xx xx

Of the first seven lines three are of the above type; of the 2034 lines in the poem, almost eighteen per cent are of this type. Remembering that there are sixteen ways of arranging the dactyls and trochees of the first four feet, we can readily see that the above type (trochee, dactyl, trochee, trochee, dactyl, trochee) occurs almost three times as often as might be expected if all the types were distributed equally.

In Homer, in Voss's translation of Homer and in his Luise, in Klopstock's Messias, dactyls occur more frequently than trochees in each of the first four feet. In Virgil the reverse is true; the trochees occur more frequently than dactyls in each of the first four feet. Goethe's hexameter is different both from Homer and from Virgil; in Hermann und Dorothea, the trochee predominates in the first, third, and fourth foot, the dactyl in the second. Thus Goethe's hexameters have an individuality of their own.

A word must be said about the cæsura — literally a "cutting" or division — of the line into two (rarely three) parts. The cæsura marks a pause — the end of a word — within a foot. It usually comes after the accented syllable of the third or fourth foot (masculine cæsura), occasionally after the first unaccented syllable of a dactyl in the third or fourth foot (feminine or bucolic cæsura). Naturally a cæsura usually falls at the end of a grammatical division — at the end of a sentence or clause or important phrase.

The first seven hexameters of *Hermann und Dorothea* are divided into feet as follows (the cæsura is marked by a double line):

Sab' ich ben | Markt und die | Straßen || doch | nie so | einsam gessehen! Ift doch die | Stadt wie gestehrt! || wie | ausgesstorben! Nicht | funfzig, Deucht mir, | blieben zulrück! | von | allen | unsern Beswohnern. Was die | Reugier nicht | tut! || So | rennt und | läuft nun ein | jeder, Um den | traurigen | Zug || der | armen Verstriebnen zu | sesen. Bis zum | Dammweg, | welchen sie | ziehn, || ift's | immer ein | Stündchen, Und da | läuft man hin ab || im | beißen | Staube des | Mittags.

Here, in every line except the first, the cæsura is masculine; in every line except the sixth, the cæsura falls in the third foot.

The hexameter is sometimes looked upon as a verse not adapted for the English and German languages. It may be pointed out, however, that one of the most popular metres, the iambic pentameter — blank verse, as well as heroic couplet — did not originate in England or Germany. Most metres in these two languages

have been borrowed from other languages. Oliver Wendell Holmes, in commenting on Longfellow's Evangeline (Holmes regarded Hermann und Dorothea as the "mother" of Evangeline, though as a matter of fact Tegnér's Children of the Lord's Supper probably influenced Longfellow more in the matter of verse-form), wrote thus: "The hexameter has often been criticised, but I do not believe any other measure could have told that lovely story with such effect as we feel when carried along the tranquil current of these brimming, slow-moving, soul-satisfying lines. Imagine for one moment a story like this minced into octosyllabics. The poet knows better than his critics the length of step which best befits his muse."

What Holmes said about Evangeline applies equally well to Hermann und Dorothea. Imagine the story "minced into octosyllabics," or, in fact, written in prose or in a metre other than the hexameter. In the case of some of his works—Faust and Iphigenie, for instance—Goethe wrote prose versions before he put the story into verse. In the case of Hermann und Dorothea, however, he employed the hexameter from the very start. This verse-form is, therefore, an inseparable element of the whole artistic work. Bayard Taylor indorsed Goethe's method with unalloyed enthusiasm: "I care not what may be said against the use of the hexameter in modern literature: in Hermann und Dorothea it is a thorough success. Goethe understood, as many poets do not, the importance of form as vehicle of thought.

With all his acquired self-control, his intellectual nature was as sensitive as a wind-harp to the lightest breeze of imagination; but he had the power of retaining every passing strain, every fugitive tone, until they grew to a connected melody. Then he sought for the one form which might most fitly express it, very much as the sculptor looks for a living model, to assist in bringing out the ideal figure in his brain. He never lost sight of the real truth of nature, but the commonest scenes and events, in passing through his mind, are saturated with a subtle element of poetry. This is nowhere so wonderfully illustrated as in *Hermann und Dorothea*, and we can readily understand that it was that one of his works to which he turned with the most satisfaction in his old age."

Goethe's hexameters are remarkably smooth. Rarely do we feel — as we do in the case of Voss — that we are reading a verse that is strange to the German tongue. Yet Goethe does not hesitate to put independent monosyllabic words in unaccented places, to use compound words of two syllables as trochees (instead of spondees) and compound words of three syllables as dactyls. He employed various means for giving his lines a Homeric touch — the post-positive adjective, characteristic epithets applied to certain persons, fixed formulæ for certain actions, loose word-order. He uses these means discreetly and tellingly. Nor does he exaggerate other Homeric tricks — giving the details of an action, emphasizing one particular scene or circumstance, showing

the sentiments and thoughts of a person by describing acts illustrating certain qualities. Goethe delights in developing the action through the dialogue — by letting the characters tell of the actions that have taken place or are to take place. The Homeric method of employing similes is used by Goethe only once — at the beginning of the seventh canto.

Goethe succeeded remarkably well in protraying, in the artistic methods of the Greeks, the life, sentiments, and ideals of the Germans. It was not necessary, it was not even possible, for a true German poet to put aside German conceptions and German individuality in a poem which was modelled after a Greek pattern. Hermann und Dorothea is not Greek in content, nor intrinsically German in form; it is a felicitous union of the two. And herein lies its greatness.

#### IV

Poetry may be classified in countless ways. Frequently poems are grouped under four heads—narrative, lyric, dramatic, didactic. Inasmuch, however, as a didactic poem is usually narrative or dramatic (rarely lyric) we might classify poetry under three heads—(1) Narrative, (2) Lyric, (3) Dramatic. Subclasses are innumerable.

In the class (1) "Narrative," we have the epic, romance, idyl, ballad; in (2) the "Lyric" class we have love poems, friendship poems, drinking poems, patriotic

poems, nature poems, sonnets, elegies; in the (3) "Dramatic" class we have plays of all kinds—tragedies, comedies, morality plays, church plays, historical plays. Didactic poems (including the satire), as we have seen, can usually be classed with narrative or dramatic poems.

We are concerned here principally with the first class of poetry — the narrative poem — and in this class, moreover, with only two of the subdivisions — the epic and the idyl.

The term "epic" embraces numerous subheads — the folk-epic, the art-epic, the allegorical epic, the mock-epic. Of these the folk-epic is most important; it is essentially a creation of a primitive race and deals with the history, the legends, the civilization, the religion, and mythology of that race. Though often receiving its final, definite form from one poet, the folk-epic— the chief episodes at all events — springs up, like the popular ballad, among the people themselves. The metre of the folk-epic, moreover, is characteristic of the people which it describes.

Really great folk-epics are few in number — the Greek Iliad and Odyssey, the Sanskrit Mahabharata and Ramayana, the Anglo-Saxon Beowulf, the Finnish Kalevala, the Middle High German Nibelungenlied and Gudrun. Of these the Greek, Sanskrit, and Finnish epics are probably more indigenous than the Anglo-Saxon and the Middle High German; the metre and some of the material in the Beowulf, Nibelungenlied, and Gudrun, are not characteristic only of the languages in which they are written.

The second class of epics — the art-epic — is represented by such poems as Virgil's *Eneid*, Milton's *Paradise Lost*, Klopstock's *Messias*, Voltaire's *Henriade*, Wolfram von Eschenbach's *Parzival*, Heinrich von Aue's *Der arme Heinrich*, and so on. In these poems — the author of which is in each case definitely known — the poet treats a theme, religious or historical, which does not deal necessarily with his own people. In this respect the art-epic differs from the folk-epic; the former is imitative and polished, the latter natural and often crude.

The third class of epics, the allegorical, we may pass over by mentioning only a few of the great examples — Dante's *Divine Comedy* (though all the figures are not symbolical), Spenser's *Faery Queen*, Langland's *Vision of Piers the Plowman*.

The fourth class, the mock-epic, which attempts, in a humorous way, to tell a story in the epic style, is illustrated best by Pope's Rape of the Lock.

The question has often been raised, Is Goethe's Hermann und Dorothea an epic? A folk-epic it certainly is not, for it is written by a definite man who is famous throughout the world; it is written in a metre not typically German; it does not deal solely with the woes and joys of a whole race.

Is it an art-epic? To this question the answer must also be in the negative. Goethe himself, in a letter to Schiller on March 4, 1797, made a statement which precludes the possibility of regarding the poem as an art-epic. In this letter Goethe expresses the hope that

his Hermann und Dorothea will be finished in two days. He closes: "It is remarkable how the poem toward its end inclines entirely to its idyllic origin." Art-epics, we may add, have never become extremely popular in modern literature. How few people have read through Milton's Paradise Lost or Klopstock's Messias! Yet Goethe's Hermann und Dorothea is one of the most widely read among German poems. It must have elements, other than epic, that appeal to its readers.

An idyl deals, we might say, with domestic, rather than national, life, with passive rather than active characters, with peaceful moods rather than with violent passions, with simple virtues rather than with soulstirring efforts. Its attitude is individual, subjective; its field is limited; it is concerned primarily with a state of mind, a condition of society; it is, on the whole, descriptive. The epic, on the other hand, is objective; it deals with the deeds and efforts of man; it is narrative, rather than descriptive. The idyl, we might conclude, is closely related to the lyric. (Cf. Appendix IV.)

In Hermann und Dorothea Goethe combines the spirit of the ancient epic and of the modern idyl. During the various stages of the work Goethe referred to his poem sometimes as an "idyl," sometimes as an "epic poem." Apparently he was not sure to which class the poem belonged, or at all events he did not think an exact classification as of any particular importance. Nor need we worry about this point. The poem is an idyl since it represents the life of a family, of a community, of a

number of individuals. On the other hand it exhibits epic elements: it has the broad background of national life, of the sorrows and vicissitudes and emotions of a whole race. A true idyl—like Voss's Luise—deals entirely with the fortunes of a limited circle; a true epic—like Homer's Iliad—deals entirely with the fortunes of a race. Goethe's Hermann und Dorothea thus combines skilfully and artistically the main features of both idyl and epic.

#### V

Along with Werther and with Faust, Hermann und Dorothea is one of the most popular works written by Goethe; it appealed to the masses as well as to the classes. A statement that Werther has waned in popularity since its publication, whereas Hermann und Dorothea has gained would probably not be far from the mark. Faust is undoubtedly Goethe's greatest work; to this more than to any other work is due Goethe's rank as a world-poet. In German-speaking countries Faust is more widely quoted and probably more widely read than Hermann und Dorothea; in England and America, however, Hermann und Dorothea is the best known of Goethe's works.

Anticipating that he would be attacked for his classical leanings, Goethe decided to defend his poem upon its publication. In the fall of 1796 he wrote the *Elegie* (cf. Appendix II), an announcement and explanation of

the purpose of *Hermann und Dorothea*. In forty-six lines of elegiac verse he justifies the classical structure of the poem, and expresses the hope that readers may find pleasure in the theme. Goethe did not publish the *Elegie* until 1800—several years after the excitement aroused by Goethe's and Schiller's *Xenien*—and did not have it printed with *Hermann und Dorothea* until 1820.

In this elegy Goethe asks why critics should think it a crime to imitate the verse of Propertius and Martial, to regard the classics as a vital influence instead of as a theoretical study. He extols Homer and his art, also Voss and the *Luise*. Goethe then expresses his intention to depict some of the stormy incidents of the times in connection with the peaceful life of a few Germans. He holds out hope for the future, and pleads for a favorable reception of his theme.

Since the publication of *Hermann und Dorothea*, writers have been favorable in their criticisms. Certain contemporary authors like Voss, Gleim, and Klopstock, to be sure, were not over-enthusiastic. They had already established their reputations in literature; they were all considerably older than Goethe; they were, if not jealous, yet somewhat solicitous and uneasy about the growing fame of their younger colleague. Voss was afraid that *Hermann und Dorothea* would completely overshadow the *Luise*, though he admitted that the former contained passages for which he would give the whole of his *Luise*. Why Klopstock was unfavorably

disposed to Goethe's poem we can easily understand. The first three cantos of his Messias had appeared in 1748; the last of the twenty cantos appeared in 1773. For more than twenty-five years, therefore, Klopstock had been occupied in the composition of the hexameters of his epic. When Hermann und Dorothea was published. Klopstock was an old man of seventy-three. Goethe was at the height of his powers. Klopstock's Messias was well-nigh forgotten. The aged poet was hardly competent to give an unbiased opinion on the work of his younger rival. The case of Gleim was like that of Klopstock. "Father" Gleim, as his friends called him, because of his readiness to offer advice, encouragement, criticism, and even pecuniary assistance, had never risen in his literary work above the level of mediocrity. He was seventy-eight when Goethe's poem was published; he had long been out of touch with the progress of events; to his adverse criticism we cannot give much weight.

Of far more importance were the opinions of men who were more nearly of Goethe's age, men whose judgment was more likely to be unprejudiced. Could any sentiment be more heartfelt and warm than that expressed by Schiller in a letter to Goethe on October 20, 1797? "A few days ago Böttiger sent us two beautiful copies of your *Hermann*, with which we were very much pleased. So now it is in the world, and we will hear what effect the voice of a Homeric rhapsodist will have in this new politico-rhetorical world. I have read the poem again

with the old unweakened impression and with new emotion. It is absolutely perfect in its class; it is pathetically powerful, and yet charming in the highest degree; in short, it is everything that is beautiful."

Highly interesting also were two critical essays that appeared shortly after the publication of *Hermann und Dorothea*— the one by August Wilhelm von Schlegel (published first in 1797), the other by Wilhelm von Humboldt (published in 1799). Schlegel's essay is still one of the best critical studies of Goethe's *Hermann und Dorothea*. An outline of its contents would be a poor substitute for the reading of its most important sections (cf. Appendix V). Its final sentence leaves no doubt about the critic's opinion of the poem: "*Hermann und Dorothea* is a finished work of art, in the grand style, and at the same time comprehensible, heartfelt, patriotic, popular, a book full of golden doctrines of wisdom and virtue."

Humboldt's essay is more formidable, more theoretical, more abstract, and for that reason less cordial and sympathetic than Schlegel's. Many of its chapters dealing with the history of art and of poetry, also with the development and the nature of the epic and idyl (cf. Appendix IV) are, however, of great interest and value.

These two essays — Schlegel's warmly enthusiastic, Humboldt's coldly dissecting, though on the whole commendatory — indicate that Goethe's poem at least commanded the immediate attention of well-known critics.

Schlegel's essay was published within two months, Humboldt's within two years, after the publication of *Hermann und Dorothea*.

Of interest, too, are the other contemporary reviews of the poem. While Schlegel's essay was being printed in installments on December 11, 12, and 13, 1797, in the Allgemeine Literatur-Zeitung, there appeared at exactly the same time (December 12, 1797), in the Neue Nürnbergische gelehrte Zeitung, a short notice of Goethe's poem. The reviewer begins by characterizing Hermann und Dorothea as "a poem which in its class is an unsurpassable masterpiece." The review ends forcibly and convincingly: "What need is there of a longer notice, since no man of taste can leave this work unread?"

In the Neueste Critische Nachrichten, published at Greifswald on February 10, 1798, a review was issued which, though suggesting a number of changes in the arrangements of lines, yet calls Hermann und Dorothea a poem "which will have an irresistible effect upon unspoiled and noble minds, just as it satisfies almost all details of the demands of strictest criticism."

A less favorable review came out in the Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freien Künste in Leipzig in 1798. The reviewer does not hesitate to censure cases of false grammar, faulty accent, and prosaic lines. The gist of the review is this: those qualities of the poem that have a claim to approval are numerous and important; those worthy of censure are of less significance.

In the Neue allgemeine deutsche Bibliothek, published in Kiel in the early part of 1799, a critic gives a good idea of contemporary opinion about the relative merits of Voss's and of Goethe's poems. "Whether Luise or Hermann und Dorothea is the more excellent — who is able to decide and what need is there of a decision? The reviewer admits frankly that the patriarchal simplicity, which is revealed so manifoldly and so beautifully in Voss's poem, attracts him with stronger bonds than does the gay life of Goethe's; he acknowledges freely that the characters in the former appear to be expressed more completely, smoothly, and definitely than those in the latter; finally he does not deny that the more nobly affectionate and more highly cultured couple, whose love Voss describes, has filled him with more love than have Hermann and Dorothea; but he gladly admits that his taste is one-sided, and a different point of view could bring about a different estimate. Less objection will be offered to his judgment of the metrical value of both poems. Goethe's hexameter seems a light, pleasant, often not entirely correct melody; Voss's, on the other hand, a pure, noble harmony, agreeing most exactly with the subject itself."

So much for the opinions which may be called strictly contemporary. It is true, as Viktor Hehn says, that among Goethe's works, *Hermann und Dorothea* has aroused comparatively little discussion, but the views of nineteenth-century critics and literary historians have on the whole been enthusiastic.

Joseph Hillebrand, for example, called it a "bible of German religion and virtue." Karl Rosenkranz regarded it as "artistically the most perfect of Goethe's works." G. G. Gervinus stated that if an old Greek should be resurrected, *Hermann und Dorothea* would be the only poem that we could offer him without embarrassment. Wilhelm Scherer said: "It is his [Goethe's] highest achievement in epic poetry, the most perfect product of his cultured realism, the noblest fruit of that style which he had acquired during his sojourn in Italy."

Such are the estimates by German critics and literary historians. A few statements by English and American critics will show that the poem was highly regarded in countries other than its own.

George Henry Lewes, the eminent biographer of Goethe, sums up with true insight the charms of Hermann und Dorothea. "It is a poem. One cannot say more of it. If it be unlike other poems, there is no harm in that: if it resemble some other poems, the resemblance does not enhance its charms. Let us accept it for what it is, a poem full of life, character, and beauty: simple in its materials, astonishingly simple in its handling; written in obvious imitation of Homer, and yet preserving throughout the most modern color and sentiment. Of all idyls, it is the most truly idyllic. Of all poems describing country life and country people, it is most truthful: and on comparing it with Theoritus or Vergil, with Guarini or Tasso, with

Florian or Delille, with Gessner or Thomson, the critic will note with interest its freedom from all 'idealization.' Its peasants are not such as have been fashioned in Dresden china, or have solicited the palette of Lancret and Watteau; but are as true as poetry can represent them. The characters are wonderfully drawn, with a few decisive unobtrusive touches. Shakespeare himself is not more dramatic in the presentation of character."

James Sime, also a biographer of Goethe, gives this judgment: "Goethe never pauses to call our attention to this or that element of the tale: all is stir and movement, and the imagination is excited to form for itself a series of graphic pictures and to combine them into a living whole. The story advances so simply and naturally that it carries us on with growing interest to the end, and its significance is deepened by the vast world movement of which we are continually reminded by the presence of the immigrants. The antique form of the poem is in perfect keeping with the theme as Goethe conceived it. His hexameters flow lightly and freely, and aid rather than hamper the harmonious development of his ideas."

Unhesitatingly enthusiastic is the opinion of Bayard Taylor, recognized as one of the most successful translators of *Faust*, and one of the ablest American critics of German literature: "*Hermann und Dorothea* is the simplest possible idyl of common life. The characters of the parents, the young man and the maiden, the

clergyman and the apothecary, are drawn with exquisite truth and reality; the measure is fluent as prose, yet flatters the ear like rhyme; the language is the simplest possible, poetic in its essence, not from ornament; and the events of the story, occupying not more than two days, are so naturally and artlessly evolved, that the reader follows them with pure and perfect enjoyment, from beginning to end."

These judgments of German, English, and American critics agree that *Hermann und Dorothea* has genuine artistic merit. We can well understand why Goethe himself enjoyed reading his poem in his later years. To it he turned more than to any of his other works, and, as he himself states, he could never re-read his lines without tears and emotion.

Finally we must come back to a statement that has sometimes been made of Goethe—that he was too cosmopolitan to be a real patriot. Hermann's words to Dorothea at the very end of the poem show, better than anything else, what Goethe's own feelings were about loyalty and patriotism:

Oh! I can then with assurance expose my breast to the foeman.

And were but every man minded like me, there would be an uprising Might against might, and peace should revisit us all with its gladness."

[Translation by Ellen Frothingham.]

Thus Goethe interprets patriotism in its broadest sense — the kind of patriotism that might be felt in every country by every loyal citizen.

<sup>&</sup>quot;This is our own! let that be our word, and let us maintain it! For to those resolute peoples respect will be ever accorded, Who for God and the laws, for parents, women and children, Fought and died, as together they stood with their front to the foeman. Thou art mine own; and now what is mine, is mine more than ever. Not with anxiety will I preserve it, and trembling enjoyment; Rather with courage and strength. To-day should the enemy threaten, Or in the future, equip me thyself and hand me my weapons. Let me but know that under thy care are my house and dear parents,

#### Hermann und Dorothea

#### I. Ralliope

#### Schicksal und Anteil

"Hab' ich den Markt und die Straßen doch nie so eins sam gesehen!

Ist doch die Stadt wie gekehrt! wie ausgestorben! Nicht funszig,

Deucht mir, blieben zurück von allen unsern Bewohnern. Was die Neugier nicht tut! So rennt und läuft nun ein ieder,

Um den traurigen Zug der armen Vertriebnen zu sehen. 5 Bis zum Dammweg, welchen sie ziehn, ist's immer ein Stündchen,

Und da läuft man hinab, im heißen Staube des Mittags. Möcht' ich mich doch nicht rühren vom Platz, um zu sehen das Elend

Guter fliehender Menschen, die nun, mit geretteter Habe, Leider, das überrheinische Land, das schöne, verlassend, 10 Zu uns herüberkommen und durch den glücklichen Winkel Dieses fruchtbaren Tals und seiner Krümmungen wandern.

Trefslich hast du gehandelt, o Frau, daß du milde den Sohn fort

Schicktest, mit altem Linnen und etwas Essen und Trinken,

15 Um es ben Armen zu spenden; denn Geben ist Sache bes Reichen.

Was der Junge doch fährt! und wie er bändigt die Hengste!

Sehr gut nimmt das Kütschen sich aus, das neue, bequemlich

Säßen viere darin und auf dem Bocke der Rutscher.

Diesmal fuhr er allein; wie rollt es leicht um die Ece!"

20 So sprach, unter dem Tore des Hauses sitzend am Markte,

Wohlbehaglich zur Frau der Wirt zum goldenen Löwen.

Und es versetzte darauf die kluge, verständige Hausfrau: "Bater, nicht gerne verschenk" ich die abgetragene Leinwand, Denn sie ist zu manchem Gebrauch und für Geld nicht zu haben,

25 Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stück an Überzügen und Hemden,

Denn ich hörte von Nindern und Alten, die nackend dahersgehn.

Wirst du mir aber verzeihn? benn auch bein Schrank ist geblündert.

Und besonders den Schlafrock mit indianischen Blumen, 30 Von dem seinsten Kattun, mit seinem Flanelle gefüttert, Gab ich hin: er ist dünn und alt und ganz aus der Mode."

Aber es lächelte brauf der treffliche Hauswirt und sagte: "Ungern vermiss" ich ihn doch, den alten kattunenen Schlafrock,



"Unter dem Tore bes Saufes fitend am Martte"

15 Um es ben Armen zu spenden; denn Geben ist Sache des Reichen.

Was der Junge doch fährt! und wie er bändigt die Hengste!

Sehr gut nimmt das Kütschen sich aus, das neue, beguentlich

Sägen viere darin und auf dem Bocke der Autscher.

Diesmal fuhr er allein; wie rollt es leicht um die Cefe!"

20 So sprach, unter dem Tore des Hauses sitzend am Markte,

Wohlbehaglich zur Frau der Wirt zum goldenen Löwen.

Und es versetzte darauf die kluge, verständige Hausfrau: "Bater, nicht gerne verschenk" ich die abgetragene Leinwand, Denn sie ist zu manchem Gebrauch und für Geld nicht zu haben,

25 Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stück an Überzügen und Hemben,

Denn ich hörte von Kindern und Alten, die nackend daher= aehn.

Wirst du mir aber verzeihn? denn auch dein Schrank ist geplündert.

Und besonders den Schlafrock mit indianischen Blumen, 30 Von dem seinsten Kattun, mit seinem Flanelle gefüttert, Gab ich hin: er ist dünn und alt und ganz aus der Mode."

Alber es lächelte brauf der treffliche Hauswirt und sagte: "Ungern vermiss" ich ihn doch, den alten kattunenen Schlafrock,



"Unter dem Tore des Hauses sitzend am Marfte"

Echt oftindischen Stoffs; so etwas kriegt man nicht wieder.

Wohl! ich trug ihn nicht mehr. Man will jetzt freilich, 35 der Mann soll

Immer gehn im Surtout und in der Pekesche sich zeigen, Immer gestiefelt sein; verbannt ist Pantoffel und Mütze."

"Siehe!" versetzte die Frau, "dort kommen schon einige wieder,

Die den Zug mit gesehn: er muß doch wohl schon vorbei sein.

Seht, wie allen die Schuhe so staubig sind! wie die 40 Gesichter

Glühen! und jeglicher führt das Schnupftuch und wischt sich den Schweiß ab.

Möcht' ich boch auch in der Hitze nach solchem Schauspiel so weit nicht

Laufen und leiben! Fürwahr, ich habe genug am Er= zählten."

Und es sagte darauf der gute Vater mit Nachdruck: "Solch ein Wetter ist selten zu solcher Ernte gekommen, 45 Und wir bringen die Frucht herein, wie das Heu schon herein ist,

Trocken; der Himmel ist hell, es ist kein Wölkchen zu sehen, Und von Morgen wehet der Wind mit lieblicher Kühlung. Das ist beständiges Wetter, und überreif ist das Korn schon!

Morgen fangen wir an, zu schneiden die reichliche Ernte." 50

Alls er so sprach, vermehrten sich immer die Scharen der Männer

Und der Weiber, die über den Markt sich nach Hause beaaben;

Und so kam auch zurück mit seinen Töchtern gefahren

Rasch, an die andere Seite des Markts, der begüterte Nachbar.

55 An sein erneuertes Haus, der erste Kaufmann des Ortes,

Im geöffneten Wagen (er war in Landau verfertigt).

Lebhaft murden die Gaffen; denn wohl war bevölkert das Städtchen,

Mancher Fabriken befliß man sich da und manches Gewerbes.

Und so saß das trauliche Paar, sich unter dem Torweg 60 Über das wandernde Volk mit mancher Bemerkung ersaötsend.

Endlich aber begann die würdige Hausfrau und sagte:

"Seht! dort kommt der Prediger her, es kommt auch der Nachbar

Apothefer mit ihm: die follen und alles erzählen,

Was sie draußen gesehn, und was zu schauen nicht froh macht."

65 Freundlich kamen heran die beiden und grüßten das Ehpaar,

Setzten sich auf die Bänke, die hölzernen, unter dem Torweg,

Staub von den Füßen schüttelnd und Luft mit dem Tuche sich fächelnd.

Da begann denn zuerst, nach wechselseitigen Grüßen,

Der Apothefer zu sprechen und sagte, beinahe verdrießlich:

"So sind die Menschen fürwahr! und einer ist doch wie 70 der andre,

Daß er zu gaffen sich freut, wenn den Nächsten ein Unglück befället!

Läuft doch jeder, die Flamme zu sehn, die verderblich emporschläat.

Jeder, den armen Verbrecher, der peinlich zum Tode geführt wird.

Jeder spaziert nun hinaus, zu schauen der guten Bertriebnen

Clend, und niemand bedenkt, daß ihn das ähnliche 75 Schicksal

Auch vielleicht zunächst betreffen kann, oder doch künftig. Unverzeihlich sind' ich den Leichtsinn; doch liegt er im Menschen."

Und es sagte darauf der edle, verständige Pfarrherr, Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling, näher dem Manne.

Dieser kannte das Leben und kannte der Hörer Bedürsnis, so War vom hohen Werte der heiligen Schriften durchsbrungen,

Die uns ber Menschen Geschick enthüllen und ihre Gefinnung;

Und so kannt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften.

85 Für unschädliche Triebe die gute Mutter Natur gab;

Denn was Berstand und Bernunft nicht immer vermögen, vermag oft

Solch ein gludlicher Hang, der unwiderstehlich uns leitet. Loctte die Neugier nicht den Menschen mit heftigen

Sagt! erführ' er wohl je, wie schön sich die weltlichen Dinge

90 Gegen einander verhalten? Denn erst verlangt er bas

Suchet das Nütliche dann mit unermüdetem Fleiße;

Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und wert macht.

In der Jugend ift ihm ein froher Gefährte der Leichtfinn, Der die Gefahr ihm verbirgt und heilsam geschwinde die Spuren

95 Tilget des schmerzlichen Übels, sobald es nur irgend porbeizog.

Freilich ift er zu preisen, ber Mann, bem in reiferen Jahren

Sich der gesetzte Berftand aus solchem Frohsinn entwickelt, Der im Glück wie im Unglück sich eifrig und tätig bestrebet: Denn das Gute bringt er hervor und erfetzet den Schaden."

Freundlich begann sogleich die ungeduldige Hausfrau: "Saget uns, was Ihr gesehn! denn das begehrt' ich zu missen,"

"Schwerlich," versetzte darauf der Apotheker mit Nachdruck,

I. Ralliope — Schickfal und Anteil

"Werd' ich so bald mich freun nach dem, was ich alles erfahren.

Und wer erzählet es wohl, das mannigfaltigfte Elend! Schon von ferne sahn wir den Staub, noch eh' wir die 105 Wiefen

Abwärts kamen; der Zug war schon von Hügel zu Hügel Unabsehlich dahin, man konnte wenig erkennen.

Als wir nun aber den Weg, der quer durchs Tal geht, erreichten.

War Gedräng' und Getümmel noch groß der Wandrer und Wagen.

Leider sahen wir noch genug der Armen vorbeiziehn. Ronnten einzeln erfahren, wie bitter die schmerzliche Flucht

Und wie froh das Gefühl des eilig geretteten Lebens. Traurig war es zu fehn, die mannigfaltige Sabe, Die ein Saus nur verbirat, das mohlversehne, und die ein Guter Wirt umber an die rechten Stellen gesetzt hat. Immer bereit zum Gebrauche, denn alles ift nötig und nüßlich.

Nun zu sehen das alles, auf mancherlei Wagen und Karren Durcheinander geladen, mit Übereilung geflüchtet: Über dem Schranke lieget das Sieb und die wollene Decke. In dem Backtrog das Bett, und das Leintuch über dem 120 Spiegel.

Ach! und es nimmt die Gefahr, wie wir beim Brande vor zwanzig

Jahren auch wohl gesehn, dem Menschen alle Besinnung, Daß er das Unbedeutende saßt und das Teure zurückläßt. Also führten auch hier, mit unbesonnener Sorgsalt,

125 Schlechte Dinge sie fort, die Ochsen und Pferde beschwerend:

Allte Bretter und Fässer, ben Gänsestall und den Käsig. Auch so keuchten die Weiber und Kinder, mit Bündeln sich schleppend,

Unter Körben und Butten voll Sachen keines Gebrauches; Denn es verläft der Mensch fo ungern das Letzte der Habe.

130 Und so zog auf dem staubigen Weg der drängende Zug fort, Ordnungslos und verwirrt. Mit schwächeren Tieren der eine

Bünschte langsam zu fahren, ein andrer emfig zu eilen.

Da entstand ein Geschrei der gequetschten Weiber und Kinder.

Und ein Blöken des Biehes, bazwischen der Hunde Gebelfer,

135 Und ein Wehlaut der Alten und Kranken, die hoch auf dem schweren

Übergepackten Wagen auf Betten saßen und schwankten.

Aber, aus dem Geleife gedrängt, nach dem Rande des Hochwegs

Irrte das knarrende Rad; es stürzt' in den Graben das Kuhrwerk,

Umgeschlagen, und weithin entstürzten im Schwunge bie Menschen

140 Mit entsetzlichem Schrein in das Feld hin, aber boch glücklich.

Später stürzten die Kasten und sielen näher dem Wagen. Wahrlich, wer im Fallen sie sah, der erwartete nun sie Unter der Last der Kisten und Schränke zerschmettert zu schauen.

Und so lag zerbrochen der Wagen, und hilflos die Menschen:

Denn die übrigen gingen und zogen eilig vorüber,
Nur sich selber bedenkend und hingerissen vom Strome.
Und wir eilten hinzu und sanden die Kranken und Alten,
Die zu Haus und im Bett schon kaum ihr dauerndes
Leiden

Trügen, hier auf dem Boden beschäbigt ächzen und jammern,

Von der Sonne verbrannt und erstickt vom wogenden 150 Staube."

Und es fagte darauf gerührt der menfchliche Hauswirt: "Möge doch Hermann fie treffen und fie erquicken und kleiden.

Ungern würd' ich sie sehn, mich schmerzt der Anblick des Jammers.

Schon von dem ersten Bericht so großer Leiden gerühret, Schickten wir eilend ein Scherflein von unserm Über= 155 fluß, daß nur

Einige würden gestärft, und schienen uns selber beruhigt. Aber laßt uns nicht mehr die traurigen Bilder erneuern! Denn es beschleichet die Furcht gar bald die Herzen der Menschen

Und die Sorge, die mehr als selbst mir das Übel verhaßt ift.

160 Tretet herein in den hinteren Raum, das kühlere Sälchen! Nie scheint Sonne dahin, nie dringet wärmere Luft dort Durch die stärkeren Mauern; und Mütterchen bringt uns ein Gläschen

Dreiundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. Hier ist nicht freundlich zu trinken: die Fliegen umsum= men die Gläser."

165 Und sie gingen dahin und freuten sich alle der Kühlung.

Sorgsam brachte die Mutter des klaren herrlichen . Weines.

In geschliffener Flasche auf blankem zinnernem Runde, Mit den grünlichen Römern, den echten Bechern des Rbeinweins. —

Und so sitzend umgaben die Drei den glänzend gebohnten, 170 Runden, braunen Tisch, er stand auf mächtigen Füßen. Heiter klangen sogleich die Gläser des Wirtes und Pfar=

rers;

Doch unbeweglich hielt der Dritte denkend das seine, Und es fordert' ihn auf der Wirt mit freundlichen Worten:

"Frisch, Herr Nachbar, getrunken! denn noch bewahrte vor Unglück

175 Gott uns gnädig und wird auch künftig uns also bewahren. Denn wer erkennet es nicht, daß seit dem schrecklichen Brande,

Da er so hart uns gestraft, er uns nun beständig erfreut hat

Und beständig beschützt, so wie der Mensch sich des Auges

Röftlichen Apfel bewahrt, der vor allen Gliedern ihm lieb ift.

Sollt' er fernerhin nicht uns schützen und Hilfe bereiten? 180 Denn man sieht es erst recht, wie viel er vermag, in Gefahren.

Sollt' er die blühende Stadt, die er erst durch sleißige Bürger

Neu aus der Asche gebaut und dann sie reichlich gesegnet, Jetzo wieder zerstören und alle Bemühung vernichten?"

Heiter sagte darauf der trefsliche Pfarrer und milde: 185 "Haltet am Glauben sest und sest an dieser Gesinnung! Denn sie macht im Glücke verständig und sicher, im Unglück

Reicht sie den schönsten Trost und belebt die herrlichste Hoffnung."

Da versetzte der Wirt, mit männlichen klugen Gedanken: "Wie begrüßt' ich so oft mit Staunen die Fluten des 190 Rheinstroms.

Wenn ich, reisend nach meinem Geschäft, ihm wieder mich nabte!

Immer schien er mir groß und erhob mir Sinn und Gemüte;

Aber ich konnte nicht denken, daß bald sein liebliches User Sollte werden ein Wall, um abzuwehren den Franken, Und sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben. 195 Seht, so schützt die Natur, so schützen die wackeren Deutsschen, Und so schützt uns der Herr: wer wollte töricht verzagen? Müde schon sind die Streiter, und alles deutet auf Frieden. Möge doch auch, wenn das Fest, das lang' erwünschte, geseiert

200 Wird in unserer Kirche, die Glocke dann tönt zu der Orgel, Und die Trompete schmettert, das hohe Tedeum begleistend, —

Möge mein Hermann doch auch an diesem Tage, Herr Pfarrer,

Mit der Braut, entschlossen, vor Euch am Altare sich stellen,

Und das glückliche Fest, in allen den Landen begangen, 205 Auch mir künstig erscheinen, der häuslichen Freuden ein Jahrstaa!

Aber ungern seh' ich ben Jüngling, ber immer so tätig Mir in bem Hause sich regt, nach außen langsam und schüchtern.

Wenig findet er Lust, sich unter Leuten zu zeigen;
Ja, er vermeidet sogar der jungen Mädchen Gesellschaft
210 Und den fröhlichen Tanz, den alle Jugend begehret."

Also sprach er und horchte. Man hörte der stampfens den Pferde

Fernes Getöse sich nahn, man hörte den rollenden Wagen, Der mit gewaltiger Gile nun donnert' unter den Torweg.

# II. Terpsichore

#### Hermann

Ms nun der wohlgebildete Sohn ins Zimmer hereintrat,

Schaute ber Prediger ihm mit scharfen Blicken entgegen Und betrachtete seine Gestalt und sein ganzes Benehmen Mit dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen enträtselt,

Lächelte dann und sprach zu ihm mit traulichen Worten: 5?
"Rommt Ihr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe
noch niemals

Euch so munter gesehn und Eure Blicke so lebhaft.

Fröhlich fommt Ihr und heiter; man sieht, Ihr habet bie Gaben

Unter die Armen verteilt und ihren Segen empfangen."

Ruhig erwiderte drauf der Sohn, mit ernstlichen Wor- 10 ten:

"Db ich löblich gehandelt? ich weiß es nicht; aber mein Serz hat

Mich geheißen zu tun, so wie ich genau nun erzähle. Mutter, Ihr kramtet so lange, die alten Stücke zu suchen Und zu wählen; nur spät war erst das Bündel zusammen, Auch der Wein und das Bier ward langsam, sorglich 15 gepacket.

Als ich nun endlich vors Tor und auf die Straße hinausfam. Strömte gurud die Menge der Bürger mit Beibern und Rindern,

Mir entgegen; denn fern war schon der Zug der Bertriebnen.

Schneller hielt ich mich dran und fuhr behende dem Dorf zu, 20 Wo sie, wie ich gehört, heut' übernachten und rasten.

Ms ich nun meines Weges die neue Strafe hinanfuhr, Fiel mir ein Wagen ins Auge, von tüchtigen Bäumen gefüget,

Bon zwei Ochfen gezogen, ben größten und stärksten bes Auslands,

Nebenher aber ging mit ftarten Schritten ein Mädchen,

25 Lenkte mit langem Stabe die beiden gewaltigen Tiere, Trieb fie an und hielt sie zurück, sie leitete klüglich.

Ms mich das Mädchen erblickte, so trat sie den Pferden gelassen

Näher und sagte zu mir: , Nicht immer war es mit uns so Jammervoll, als Ihr uns heut' auf diesen Wegen erblicket.

30 Noch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gabe zu heischen,

Die er oft ungern gibt, um los zu werden ben Armen; Aber mich dränget die Not, zu reden. Sier auf dem Strohe

Liegt die erst entbundene Frau des reichen Besitzers, Die ich mit Stieren und Wagen noch kaum, die schwangre,

gerettet.

35 Spät nur kommen wir nach, und kaum das Leben erhielt

Nun liegt, neugeboren, das Kind ihr nackend im Arme,



"Nebenher aber ging mit ftarfen Schritten ein Mädchen"

Strömte zurück die Menge der Bürger mit Weibern und Kindern,

Mir entgegen; denn fern war schon der Zug der Vertriebnen.

Schneller hielt ich mich dran und fuhr behende dem Dorf zu,
20 Wo sie, wie ich gehört, heut' übernachten und rasten.

Ms ich nun meines Weges die neue Straße hinaufuhr, viel mir ein Wagen ins Auge, von tüchtigen Bäumen gefüget,

Von zwei Ochsen gezogen, ben größten und stärksten bes Auslands,

Nebenher aber ging mit starfen Schritten ein Mäbchen, 25 Lenfte mit langem Stabe die beiden gewaltigen Tiere,

Trieb sie an und hielt sie zurück, sie leitete klüglich.

Ms mich das Mädchen erblickte, so trat sie den Pferden gelassen

Näher und sagte zu mir: "Nicht immer war es mit uns so Jammervoll, als Ihr uns heut' auf diesen Wegen erblicket.

30 Noch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gabe zu heischen,

Die er oft ungern gibt, um los zu werden den Armen; Aber mich dränget die Not, zu reden. Hier auf dem Strohe

Liegt die erst entbundene Frau des reichen Besitzers,

Die ich mit Stieren und Wagen noch kaum, die schwangre, gerettet.

35 Spät nur kommen wir nach, und kaum das Leben erhielt

Mun liegt, neugeboren, das Kind ihr nackend im Arme,



"Nebenher aber ging mit ftarfen Edritten ein Madden"

Und mit wenigem nur vermögen die Unsern zu helsen, Wenn wir im nächsten Dorf, wo wir heute zu rasten gedenken,

Auch fie finden, wiewohl ich fürchte, fie find schon vorüber. Wär' Euch irgend von Leinwand nur was Entbehrliches, 40 wenn Ihr

Hier aus der Nachbarschaft seid, so spendet's gütig den Urmen.

"Also sprach sie, und matt erhob sich vom Strohe die bleiche

Wöchnerin, schaute nach mir; ich aber sagte dagegen:

"Guten Menschen fürwahr spricht oft ein himmlischer Geist zu,

Daß sie fühlen die Not, die dem armen Bruder bevorsteht; 45 Denn so gab mir die Mutter, im Vorgefühle von Eurem Jammer, ein Bündel, sogleich es der nackten Notdurft zu reichen.

Und ich löste die Knoten der Schnur und gab ihr den Schlafrock

Unsers Baters dahin, und gab ihr Hemden und Leintuch. Und sie dankte mit Freuden und ries: "Der Glückliche 50 glaubt nicht,

Daß noch Wunder geschehn! denn nur im Elend erkennt man

Gottes Hand und Finger, der gute Menschen zum Guten Leitet. Was er durch Euch an uns tut, tu' er Euch selber!

Und ich sah die Wöchnerin froh die verschiedene Leinwand,

55 Aber besonders den weichen Flanell des Schlafrocks befühlen.

"Eilen wir," fagte zu ihr die Jungfrau, "bem Dorf zu, in welchem

Unfre Gemeine schon rastet und diese Nacht durch sich aushfält;

Dort besorg' ich sogleich das Kinderzeug, alles und jedes.' Und sie grüßte mich noch und sprach den herzlichsten Dank aus,

60 Trieb die Ochsen; da ging der Wagen. Ich aber versweilte.

Hielt die Pferde noch an: benn Zwiespalt war mir im Gerzen,

Ob ich mit eilenden Rossen das Dorf erreichte, die Speisen Unter das übrige Volk zu spenden, oder sogleich hier Alles dem Mädchen gäbe, damit sie es weislich verteilte.

65 Und ich entschied mich gleich in meinem Herzen und fuhr ihr Sachte nach, und erreichte sie bald und sagte behende: "Gutes Mädchen, mir hat die Mutter nicht Leinwand

alleine

Auf den Wagen gegeben, damit ich den Nackten bekleide, Sondern sie fügte dazu noch Speis' und manches Getränke,

70 Und es ist mir genug davon im Nasten des Wagens. Nun bin ich aber geneigt, auch diese Gaben in deine Hand zu legen, und so erfüll' ich am besten den Auftrag: Du verteilst sie mit Sinn, ich müßte dem Zusall gehorchen.

Drauf versetzte das Mädchen: "Mit aller Treue verwend"

Eure Gaben, der Dürftige foll sich derselben erfreuen. 575 Also sprach sie. Ich öffnete schnell die Kasten des Wagens, Brachte die Schinken hervor, die schweren, brachte die Brote,

Flaschen Weines und Biers und reicht' ihr alles und jedes. Gerne hätt' ich noch mehr ihr gegeben; doch leer war der Kasten.

Alles pacte sie brauf zu der Wöchnerin Füßen und zog so Weiter, ich eilte zurück mit meinen Pferden der Stadt zu."

Ms nun Hermann geendet, da nahm der gesprächige Nachbar

Gleich das Wort und rief: "O glücklich, wer in den Tagen Diefer Flucht und Verwirrung in seinem Haus nur allein lebt.

Wem nicht Frau und Kinder zur Seite bange sich schmie- 85 gen!

Glücklich fühl' ich mich jetzt; ich möcht' um vieles nicht heute

Bater heißen und nicht für Frau und Kinder besorgt sein. Öfters dacht' ich mir auch schon die Flucht und habe die besten

Sachen zusammengepackt, das alte Geld und die Ketten Meiner seligen Mutter, das alles noch heilig verwahrt 10 liegt.

Freilich bliebe noch vieles zurück, das so leicht nicht geschafft wird.

Selbst die Kräuter und Wurzeln, mit vielem Fleiße gesammelt,

Mißt' ich ungern, wenn auch der Wert der Ware nicht groß ift.

Bleibt der Provisor zurück, so geh' ich getröstet von Hause. 95 Hab' ich die Barschaft gerettet und meinen Körper, so hab' ich

Alles gerettet: der einzelne Mann entfliehet am leichtsten."

"Nachbar," versetzte darauf der junge Hermann mit Nachdruck:

"Reinesweges dent' ich wie Ihr, und table die Rede.

Ist wohl ber ein würdiger Mann, der im Glück und im Unglück

100 Sich nur allein bedenkt und Leiden und Freuden zu teilen Nicht verstehet und nicht dazu von Herzen bewegt wird? Lieber möcht' ich, als je, mich heute zur Heirat entschließen; Denn manch gutes Mädchen bedarf des schützenden Mansnes,

Und der Mann des erheiternden Weibs, wenn ihm Unglück bevorsteht."

105 Lächelnd sagte darauf der Bater: "So hör' ich dich gerne!

Solch ein vernünftiges Wort hast du mir selten gesprochen."

Aber es fiel sogleich die gute Mutter behend ein:

"Sohn, fürwahr! du hast recht; wir Eltern gaben das Beispiel.

Denn wir haben uns nicht an fröhlichen Tagen erwählet,

Und uns knüpfte vielmehr die traurigste Stunde zusam= 110 men.

Montag morgens — ich weiß es genau, denn Tages vor= her war

Jener schreckliche Brand, der unser Städtchen verzehrte — Zwanzig Jahre sind's nun: es war ein Sonntag wie heute,

Heiß und trocken die Zeit, und wenig Wasser im Orte. Alle Leute waren, spazierend in festlichen Neidern, Auf den Dörfern verteilt und in den Schenken und Mühlen. Und am Ende der Stadt begann das Feuer. Der Brand lief

Eilig die Straßen hindurch, erzeugend sich selber den Zugwind.

llnd es brannten die Scheunen der reichgesammelten Ernte, llnd es brannten die Straßen bis zu dem Markt, und das 120 Haus war

Meines Baters hierneben verzehrt, und dieses zugleich mit.

Wenig slüchteten wir. Ich saß, die traurige Nacht durch, Vor der Stadt auf dem Anger, die Kaften und Betten bewahrend;

Doch zuletzt befiel mich der Schlaf, und als nun des Morgens

Mich die Kühlung erweckte, die vor der Sonne herabfällt, 125 Sah ich den Nauch und die Glut und die hohlen Mauern und Essen.

Da war beklemmt mein Herz; allein die Sonne ging wieder

Herrlicher auf als je und flößte mir Mut in die Seele.

Da erhob ich mich eilend. Es trieb mich, die Stätte zu sehen,

130 Wo die Wohnung gestanden, und ob sich die Hühner gerettet,

Die ich besonders geliebt; denn kindisch war mein Gemüt noch.

Als ich nun über die Trümmer des Hauses und Hofes baber stieg,

Die noch rauchten, und so die Wohnung wüst und zerstört fah,

Kamft du zur andern Seite herauf und durchsuchtest die Stätte.

135 Dir war ein Pferd in dem Stalle verschüttet; die glimmenden Balken

Lagen darüber und Schutt, und nichts zu sehn war vom Tiere.

Mso standen wir gegeneinander, bedenklich und traurig:

Denn die Wand war gefallen, die unsere Sofe geschieden. Und du fastest darauf mich bei der Hand an und sagtest:

140 Lieschen, wie kommst du hieher? Geh weg! du verbrennest die Sohlen,

Denn ber Schutt ist heiß, er sengt mir die stärkeren Stiefeln.

Und du hobest mich auf und trugst mich herüber, durch beinen

Hof weg. Da stand noch das Tor des Hauses mit seinem Gewölbe,

Wie es jetzt steht: es war allein von allem geblieben.

Und du setztest mich nieder und küßtest mich, und ich 145 verwehrt' es.

Aber du sagtest darauf mit freundlich bedeutenden Worten: ,Siehe, das Haus liegt nieder. Bleib hier und hilf mir es bauen,

Und ich helfe dagegen auch beinem Bater an seinem.' Doch ich verstand dich nicht, bis du zum Bater die Mutter Schicktest und schnell das Gelübd' der fröhlichen She voll- 150 bracht war.

Noch erinnr' ich mich heute des halbverbrannten Gebälfes Freudig und sehe die Sonne noch immer so herrlich heraufgehn;

Denn mir gab der Tag den Gemahl, es haben die ersten Zeiten der wilden Zerstörung den Sohn mir der Jugend gegeben.

Darum lob' ich dich, Hermann, daß du mit reinem Ber= 155 trauen

Auch ein Mädchen dir denkst in diesen traurigen Zeiten Und es wagtest, zu frein im Krieg und über den Trümmern."

Da versetzte sogleich der Vater lebhaft und sagte: "Die Gesinnung ist löblich, und wahr ist auch die Geschichte, Mütterchen, die du erzählst; denn so ist alles begegnet. 160 Aber besser ist besser. Nicht einen jeden betrisst es, Anzusangen von vorn sein ganzes Leben und Wesen; Nicht soll jeder sich quälen, wie wir und andere taten. D, wie glücklich ist der, dem Vater und Mutter das Haus schon 165 Wohlbestellt übergeben, und der mit Gedeihen es ausziert! Aller Anfang ist schwer, am schwersten der Anfang der Wirtschaft.

Mancherlei Dinge bedarf der Mensch, und alles wird täglich

Teurer: da seh' er sich vor, des Geldes mehr zu erwerben. Und so hoff' ich von dir, mein Hermann, daß du mir nächstens

170 In das Haus die Braut mit schöner Mitgift hereinfürst; Denn ein wackerer Mann verdient ein begütertes Mädchen, Und es behaget so wohl, wenn mit dem gewünscheten Beibchen

Auch in Körben und Kasten die nützliche Gabe hereinfommt.

Nicht umsonst bereitet durch manche Jahre die Mutter 175 Biele Leinwand der Tochter, von seinem und starkem Gewebe,

Nicht umsonst verehren die Paten ihr Silbergeräte, Und der Bater sondert im Pulte das seltene Goldstück: Denn sie soll dereinst mit ihren Gütern und Gaben Jenen Jüngling erfreun, der sie vor allen erwählt hat.

180 Ja, ich weiß, wie behaglich ein Weibchen im Hause sich findet,

Das ihr eignes Gerät in Küch' und Zimmern erkennet, Und das Bette sich selbst und den Tisch sich selber gedeckt hat.

Nur wohl ausgestattet möcht' ich im Hause die Braut sehn; Denn die Arme wird doch nur zuletzt vom Manne verachtet, Und er hält sie als Magd, die als Magd mit dem Bündel 185 hereinkam.

Ungerecht bleiben die Männer, die Zeiten der Liebe ver= geben.

Ja, mein Hermann, du würdest mein Alter höchlich erfreuen,

Wenn du mir bald ins Haus ein Schwiegertöchterchen brüchtest

Aus der Nachbarschaft her, aus jenem Hause, dem grünen. Reich ist der Mann sürwahr! sein Handel und seine 190 Fabriken

Machen ihn täglich reicher: benn wo gewinnt nicht ber Kaufmann?

Nur drei Töchter sind da, sie teilen allein das Vermögen. Schon ist die älste bestimmt, ich weiß es; aber die zweite Wie die dritte sind noch, und vielleicht nicht lange, zu haben.

Wär' ich an deiner Statt, ich hätte bis jetzt nicht gezaudert, 195 Eins mir der Mädchen geholt, so wie ich das Mütterchen forttrug."

Da versetzte der Sohn bescheiden dem dringenden Bater: "Birklich, mein Wille war auch, wie Eurer, eine der Töchter

Unsers Nachbars zu wählen. Wir sind zusammen er= 30gen,

Spielten neben dem Brunnen am Markt in früheren 200 Zeiten,

Und ich habe sie oft vor der Anaben Wildheit beschützet.

Doch das ist lange schon her; es bleiben die wachsenden Mädchen

Endlich billig zu Haus und fliehn die wilderen Spiele.

Wohlgezogen sind sie gewiß! Ich ging auch zu Zeiten

205 Noch aus alter Bekanntschaft, so wie Ihr es wünschtet, hinüber;

Aber ich konnte mich nie in ihrem Umgang erfreuen.

Denn sie tadelten stets an mir, das mußt' ich ertragen:

Gar zu lang war mein Rock, zu grob das Tuch, und die Karbe

Gar zu gemein, und die Haare nicht recht gestutzt und aekräuselt.

210 Endlich hatt' ich im Sinne, mich auch zu putzen, wie jene Handelsbübchen, die stets am Sonntag drüben sich zeigen, Und um die, halbseiden, im Sommer das Läppchen herumhängt.

Aber noch früh genug merkt' ich: sie hatten mich immer zum besten,

Und das war mir empfindlich, mein Stolz war beleidigt; doch mehr noch

215 Kränkte mich's tief, daß so sie den guten Willen verkannsten.

Den ich gegen sie hegte, besonders Minchen, die jüngste.

Denn so war ich zuletzt an Oftern hinübergegangen,

Hangt,

Angezogen und war frisiert wie die übrigen Bursche.

220 Als ich eintrat, kicherten sie, doch zog ich's auf mich nicht. Minchen saß am Klavier; es war der Bater zugegen, Hörte die Töchterchen singen und war entzückt und in Laune.

Manches verstand ich nicht, was in den Liedern gesagt war, Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino,

Und ich wollte doch auch nicht stumm sein! Sobald sie 225 geendet,

Fragt' ich bem Texte nach und nach den beiben Personen.

Alle schwiegen darauf und lächelten; aber der Vater

Sagte: , Nicht wahr, mein Freund, Er kennt nur Abam und Eva?'

Niemand hielt sich alsdann, und laut auf lachten die Mädchen,

Laut auf lachten die Knaben, es hielt den Bauch sich der 230 Alte.

Fallen ließ ich den Hut vor Verlegenheit, und das Geficher

Dauerte fort und fort, so viel sie auch sangen und spielten. Und ich eilte beschämt und verdrießlich wieder nach Hause, Hängte den Rock in den Schrank und zog die Haare berunter

Mit den Fingern und schwur, nicht mehr zu betreten die 235 Schwelle.

Und ich hatte wohl recht! denn eitel sind sie und lieblos, Und ich höre: noch heiß' ich bei ihnen immer Tamino."

Da versetzte die Mutter: "Du solltest, Hermann, so lange

Mit den Kindern nicht zürnen! denn Kinder sind sie ja sämtlich.

240 Minchen fürwahr ist gut und war dir immer gewogen; Neulich fragte sie noch nach dir. Die solltest du wählen!"

Da versetzte bedenklich der Sohn: "Ich weiß nicht, es prägte

Jener Berdruß sich so tief bei mir ein, ich möchte fürwahr

Sie am Maviere mehr fehn und ihre Liedden vernehmen."

Doch der Later fuhr auf und sprach die zornigen Worte: "Wenig Freud' erleb' ich an dir! Ich sagt' es doch immer,

Ms du zu Pferden nur und Lust nur bezeigtest zum Acker: Was ein Knecht schon verrichtet des wohlbegüterten Mannes,

Tust du! indessen muß der Bater des Sohnes entbehren, 250 Der ihm zur Ehre doch auch vor andern Bürgern sich zeigte.

Und so täuschte mich früh mit leerer Hoffnung die Mutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen dir niemals

Wie den andern gelang und du immer der Unterste saßest. Freilich! das kommt daher, wenn Shrgefühl nicht im Busen

255 Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will.

Hätte mein Bater gesorgt für mich, so wie ich für dich tat, Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ja, ich wäre was anders als Wirt zum goldenen Löwen."



"Es prägte jener Berdruß fich fo tief bei mir ein"

240 Minchen fürwahr ist gut und war dir immer gewogen; Neulich fragte sie noch nach dir. Die solltest du wählen!"

Da versetzte bedenklich der Sohn: "Ich weiß nicht, es präate

Jener Verdruß sich so tief bei mir ein, ich möchte fürwahr nicht

Sie am Maviere mehr fehn und ihre Liedehen vernehmen."

245 Toch der Later suhr auf und sprach die zornigen Worte: "Wenig Freud' erleb' ich an dir! Ich sagt' es doch immer.

Ms du zu Pserden nur und Lust nur bezeigtest zum Acker: Was ein Knecht schon verrichtet des wohlbegüterten Mannes.

Tust du! indessen muß der Bater des Sohnes entbehren, 250 Ter ihm zur Ehre doch auch vor andern Bürgern sich zeigte.

Und so täuschte mich früh mit leerer Hossnung die Mutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen dir niemals

Wie den andern gelang und du immer der Unterste saßest. Freilich! das kommt daher, wenn Shrgefühl nicht im Busen

255 Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will.

Hätte mein Bater gesorgt für mich, so wie ich für dich tat, Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ja, ich wäre was anders als Wirt zum goldenen Löwen."



"Es pragte jener Berdruß fich fo tief bei mir ein"

Aber der Sohn stand auf und nahte sich schweigend der Türe,

Langsam und ohne Geräusch; allein der Bater, entrüstet, 200 Nief ihm nach: "So gehe nur hin! ich kenne den Trotskopf! Geh und führe fortan die Wirtschaft, daß ich nicht schelte; Aber denke nur nicht, du wollest ein bäurisches Mädchen Je mir bringen ins Haus als Schwiegertochter, die Trulse! Lange hab' ich geseht und weiß mit Menschen zu handeln, 265 Weiß zu bewirten die Herren und Frauen, daß sie zufrieden Von mir weggehn, ich weiß den Fremden gefällig zu schwiecheln.

Aber so soll mir denn auch ein Schwiegertöchterchen endlich Wiederbegegnen und so mir die viele Mühe versüßen! Spielen soll sie mir auch das Klavier, es sollen die schön= 270 sten,

Besten Leute der Stadt sich mit Vergnügen versammeln, Wie es Sonntags geschieht im Hause des Nachbars." Da drückte

Leise der Sohn auf die Klinke, und so verließ er die Stube.

### III. Thalia — Die Bürger

## III. Thalia

#### Die Bürger

Also entwich der bescheidene Sohn der heftigen Rede.

Aber der Bater fuhr in der Art fort, wie er begonnen:

"Was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm, und schwerlich

Wird mich des herzlichsten Wunsches Erfüllung jemals erfreuen,

5 Daß der Sohn dem Later nicht gleich sei, sondern ein Befrer.

Denn was wäre das Haus, was wäre die Stadt, wenn nicht immer

Jeder gedächte mit Luft zu erhalten und zu erneuen

Und zu verbessern auch, wie die Zeit uns lehrt und das Ausland!

Soll boch nicht als ein Pilz ber Mensch dem Boden entwachsen

10 Und verfaulen geschwind an dem Platze, der ihn erzeugt hat,

Reine Spur nachlassend von seiner lebendigen Wirkung! Sieht man am Hause doch gleich so beutlich, wes Sinnes

der Herr sei,

Wie man, das Städtchen betretend, die Obrigkeiten beurteilt.

Denn wo die Türme verfallen und Mauern, wo in den Gräben

Unrat sich häuset, und Unrat auf allen Gassen herumliegt, 15 Wo der Stein aus der Fuge sich rückt und nicht wieder gesetzt wird,

Wo der Balken verfault, und das Haus vergeblich die neue Unterstützung erwartet: der Ort ist übel regieret.

Denn wo nicht immer von oben die Ordnung und Reinlichkeit wirket,

Da gewöhnet sich leicht der Bürger zu schmutzigem Saum= 20 fal.

Wie der Bettler sich auch an lumpige Kleider gewöhnet.

Darum hab' ich gewünscht, es solle sich Hermann auf Reisen

Bald begeben und sehn zum wenigsten Strafburg und Frankfurt

Und das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ist.

Denn wer die Städte gesehn, die großen und reinlichen, 25 ruht nicht,

Rünftig die Baterstadt selbst, so klein sie auch sei, zu verzieren.

Lobt nicht der Fremde bei uns die ausgebesserten Tore Und den geweißten Turm und die wohlerneuerte Kirche? Rühmt nicht jeder das Pflaster? die wassereichen, ver=

dectten.

Wohlverteilten Kanäle, die Nutzen und Sicherheit bringen, 20 Daß dem Feuer sogleich beim ersten Ausbruch gewehrt sei?

Ist das nicht alles geschehn seit jenem schrecklichen Brande? Bauherr war ich sechsmal im Rat und habe mir Beisall,

Sabe mir herglichen Dant von guten Bürgern verdienet, 35 Was ich angab, emsig betrieben und so auch die Anstalt Redlicher Männer vollführt, die sie unvollendet verließen. So fam endlich die Lust in jedes Mitglied des Rates. Alle bestreben sich jetzt, und schon ist der neue Chausseebau Fest beschlossen, ber uns mit der großen Strafe verbindet. 40 Aber ich fürchte nur sehr, so wird die Jugend nicht handeln!

Denn die einen, sie denken auf Luft und vergänglichen But

Andere hocken zu Saus und brüten hinter bem Dfen. Und das fürcht' ich: ein solcher wird hermann immer mir hleiben."

Und es versetzte sogleich die gute, verständige Mutter: 45 "Immer bift du boch, Bater, so ungerecht gegen den Sohn! und

So wird am wenigsten dir dein Wunfch bes Guten erfüllet. Denn wir können bie Rinder nach unserem Sinne nicht formen:

So wie Gott sie uns gab, so muß man sie haben und

Sie erziehen aufs beste und jeglichen laffen gewähren.

50 Denn der eine hat die, die anderen andere Gaben; Jeder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Beise But und glüdlich. Ich laffe mir meinen Sermann nicht schelten:

Denn, ich weiß es, er ift der Güter, die er dereinst erbt, Wert und ein trefflicher Wirt, ein Muster Bürgern und Bauern,

Und im Nate gewiß, ich seh' es voraus, nicht der Letzte. Aber täglich mit Schelten und Tadeln hemmst du dem Mrmen.

III. Thalia — Die Bürger

Allen Mut in der Brust, so wie du es heute getan hast." Und sie verließ die Stube fogleich und eilte dem Sohn nach, Daß sie ihn irgendwo fänd' und ihn mit gütigen Worten Wieder erfreute; denn er, der treffliche Sohn, er ver= 60 dient' es.

Lächelnd sagte darauf, sobald sie hinweg war, der Vater: "Sind doch ein wunderlich Bolf die Weiber, so wie die Rinder!

Jedes lebet fo gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. Einmal für allemal gilt das wahre Sprüchlein der Alten: 65 "Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurücke!" So bleibt es."

Und es versetzte darauf der Apotheker bedächtig: "Gerne geb' ich es zu, Herr Nachbar, und sehe mich immer Selbst nach dem Besseren um, wosern es nicht teuer, doch neu ist:

Aber hilft es fürwahr, wenn man nicht die Fülle des Gelds 70

Tätig und rührig zu sein und innen und außen zu bessern? Nur zu sehr ist der Bürger beschränkt; das Gute vermag er Nicht zu erlangen, wenn er es kennt. Zu schwach ist sein Beutel.

Das Bedürfnis zu groß: so wird er immer gehindert.

75 Manches hätt' ich getan, allein wer scheut nicht die Kosten Solcher Berändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten!

Lange lachte mir schon mein Haus im modischen Rleidchen, Lange glänzten durchaus mit großen Scheiben die Fenster: Aber wer tut dem Kaufmann es nach, der bei seinem Bermögen

80 Auch die Wege noch kennt, auf welchen das Befte zu haben?

Seht nur das Haus an da drüben, das neue! Wie prächtig in grünen

Felbern die Stuccatur der weißen Schnörkel sich ausnimmt!

Groß sind die Tafeln ber Fenfter, wie glänzen und spiegeln die Scheiben,

Daß verdunkelt stehn die übrigen Häuser des Marktes! 85 Und doch waren die unsern gleich nach dem Brande die schönsten,

Die Apotheke zum Engel sowie der goldene Löwe.

So war mein Garten auch in der ganzen Gegend berühmt, und

Jeder Reisende stand und sah durch die roten Staketen Nach den Bettlern von Stein und nach den farbigen Zwergen.

90 Wem ich den Kaffee dann gar in dem herrlichen Grotten= werk reichte.

Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir dasteht, Der erfreute sich hoch des farbig schimmernden Lichtes Schöngeordneter Muscheln; und mit geblendetem Auge Schaute der Kenner selbst den Bleiglanz und die Korassen. Ebenso ward in dem Saale die Maserei auch bewundert, 95 Wo die geputzten Herren und Damen im Garten spazieren Und mit spitzigen Fingern die Blumen reichen und halten. Ja, wer sähe das jetzt nur noch an! Ich gehe verdrießlich Kaum mehr hinaus: denn alles soll anders sein und geschmackvoll,

Wie sie's heißen, und weiß die Latten und hölzernen 100 Bänke.

Alles ist einfach und glatt, nicht Schnitzwerk ober Bergolbung

Will man mehr, und es kostet das fremde Holz nun am meisten.

Nun, ich wär' es zufrieden, mir auch was Neues zu schaffen.

Auch zu gehn mit der Zeit und oft zu verändern den Sausrat:

Aber es fürchtet sich jeder, auch nur zu rücken das Kleinste, 105 Denn wer vermöchte wohl jetzt die Arbeitsseute zu zahlen? Neuslich kam mir's in Sinn, den Engel Michael wieder, Der mir die Offizin bezeichnet, vergolden zu lassen Und den greuslichen Drachen, der ihm zu Füßen sich windet; Aber ich ließ ihn verbräunt, wie er ist: mich schreckte die 110 Kordrung."

# IV. Euterpe

### Mutter und Sohn

Mso sprachen die Männer, sich unterhaltend. Die Mutter

Ging indessen, den Sohn erst vor dem Hause zu suchen, Auf der steinernen Bank, wo sein gewöhnlicher Sitz war. Als sie daselbst ihn nicht fand, so ging sie, im Stalle zu schauen,

5 Db er die herrlichen Pferde, die Hengste, selber besorgte, Die er als Fohlen gekauft und die er niemand vertraute. Und es sagte der Knecht: "Er ist in den Garten gegangen." Da durchschritt sie behende die langen doppelten Höse, Ließ die Ställe zurück und die wohlgezimmerten Scheunen, 10 Trat in den Garten, der weit bis an die Mauern des

Städtchens

Reichte, schritt ihn hindurch und freute sich jeglichen Wachstums,

Stellte die Stüten zurecht, auf denen beladen die Afte Ruhten bes Apfelbaums, wie des Birnbaums laftende Zweige,

Nahm gleich einige Naupen vom kräftig strotzenden Kohl weg.

Denn ein geschäftiges Weib tut keine Schritte vergebens. Also war sie ans Ende des langen Gartens gekommen, Bis zur Laube, mit Geißblatt bedeckt; nicht fand sie den Sohn da,

Ebensowenig, als sie bis jetzt ihn im Garten erblickte.

Aber nur angelehnt war das Pförtchen, das aus der Laube, Aus besonderer Gunst, durch die Mauer des Städtchens 20 gebrochen

Hatte der Ahnherr einst, der würdige Burgemeister. Und so ging sie bequem den trocknen Graben hinüber, Wo an der Straße sogleich der wohlumzäunete Weinberg Aufstieg steileren Pfads, die Fläche zur Sonne gekehret. Auch den schritt sie hinauf und freute der Fülle der Trau- 25 ben

Sich im Steigen, die kaum sich unter den Blättern versbargen.

Schattig war und bedeckt der hohe mittlere Laubgang, Den man auf Stufen erstieg von unbehauenen Platten. Und es hingen herein Gutedel und Muskateller, Nötlich blaue daneben von ganz befonderer Größe, Alle mit Fleiße gepflanzt, der Gäste Nachtisch zu zieren. Aber den übrigen Berg bedeckten einzelne Stöcke, Kleinere Trauben tragend, von denen der köstliche Wein kommt.

Also schritt sie hinauf, sich schon bes Herbstes erfreuend Und des sestlichen Tags, an dem die Gegend im Jubel Trauben lieset und tritt und den Most in die Fässer verssammelt,

Feuerwerke des Abends von allen Orten und Enden Leuchten und knallen und so der Ernten schönste geehrt wird. Doch unruhiger ging sie, nachdem sie dem Sohne gerusen Zwei- auch dreimal und nur das Echo vielsach zurückkam, 40 Das von den Türmen der Stadt, ein sehr geschwähiges, herklang. Ihn zu suchen, war ihr so fremd: er entfernte sich niemals Beit, er fagt' es ihr benn, um zu verhüten bie Sorge Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall.

45 Aber sie hoffte noch stets, ihn doch auf dem Wege zu finden: Denn die Türen, die untre sowie die obre des Weinbergs, Standen gleichfalls offen. Und fo nun trat fie ins Felb ein, Das mit weiter Fläche den Rücken des Hügels bedeckte. Immer noch wandelte sie auf eigenem Boben und freute

50 Sich der eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes, Das mit goldener Kraft sich im ganzen Felbe bewegte. Zwischen den Adern schritt sie hindurch, auf dem Raine, den Fußpfad,

Satte ben Birnbaum im Auge, ben großen, der auf bem Sügel

Stand, die Grenze der Felber, die ihrem Sause gehörten. 55 Wer ihn gepflanzt, man konnt' es nicht wiffen. Er war in der Gegend

Beit und breit gesehn, und berühmt die Früchte bes Baumes.

Unter ihm pflegten die Schnitter des Mahls sich zu freuen am Mittag,

Und die Sirten des Biehs in seinem Schatten zu warten; Banke fanden fie ba von rohen Steinen und Rafen.

60 Und sie irrete nicht: bort saß ihr Hermann und ruhte, Saß mit bem Arme gestützt, und schien in die Gegend gu

Jenseits, nach bem Gebirg, er fehrte ber Mutter ben Rücken.

Sachte schlich fie hinan und rührt' ihm leise bie Schulter.



"Sachte schlich fie binan und rührt' ihm leise die Schulter"

Ihn zu suchen, war ihr fo fremd: er entfernte fich niemals Weit, er jagt' es ihr benn, um zu verhüten bie Gorge Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor bem Unfall.

45 Aber sie hoffte noch stets, ihn doch auf dem Wege zu finden: Denn die Türen, die untre sowie die obre des Weinbergs, Standen gleichfalls offen. Und fo nun trat fie ins Teld ein, Das mit weiter Fläche ben Rücken des Hügels bedeckte. Immer noch wandelte fie auf eigenem Boden und freute

50 Sich ber eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes, Das mit goldener Kraft sich im ganzen Telbe bewegte. Zwischen den Acern schritt sie hindurch, auf dem Raine, den Jugpfad,

Satte den Birnbaum im Auge, den großen, ber auf bem Sügel

Stand, die Grenze ber Telber, die ihrem Saufe gehörten. 55 Wer ihn gepflanzt, man fonnt' es nicht wissen. Er war in der Gegend

Weit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumes.

Unter ihm pflegten die Schnitter des Mahle sich zu freuen am Mittag,

Und die Sirten des Biebs in seinem Schatten zu marten; Banke fanden fie ba von roben Steinen und Rafen.

60 Und sie irrete nicht: dort saß ihr Hermann und ruhte, Caf mit dem Urme gestützt, und ichien in die Gegend gu

Jenseits, nach bem Gebirg, er fehrte ber Mutter ben Rücken.

Sachte schlich sie hinan und rührt' ihm leise bie Schulter.



"Cachte feblich fie binan und rührt' ihm leife die Schulter"

Und er wandte sich schnell; da sah sie ihm Tränen im Auge.

"Mutter," fagt' er betroffen, "Ihr überrascht mich!" 65 Und eilig

Trocknet' er ab die Träne, der Jüngling edlen Gefühles. "Wie? du weinest, mein Sohn?" versetzte die Mutter betrossen:

"Daran kenn' ich dich nicht! ich habe das niemals erfahren! Sag', was bekkemmt dir das Herz? was treibt dich, einfam zu sitzen

Unter dem Birnbaum hier? was bringt dir Tränen ins 70 Auge?"

Und es nahm sich zusammen der treffliche Jüngling und saate:

"Bahrlich, dem ist kein Herz im ehernen Busen, der jeto Nicht die Not der Menschen, der umgetriebnen, empfindet; Dem ist kein Sinn in dem Haupte, der nicht um sein eigenes Wohl sich

Und um des Vaterlands Wohl in diesen Tagen bekümmert. 75 Was ich heute gesehn und gehört, das rührte das Herz mir. Und nun ging ich heraus und sah die herrliche, weite Landschaft, die sich vor uns in fruchtbaren Hügeln umher schlingt,

Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen Und ein reichliches Obst uns volle Kammern versprechen. so Aber, ach! wie nah ist der Feind! Die Fluten des Nheines Schützen uns zwar, doch ach! was sind nun Fluten und Berge Jenem schrecklichen Bolke, das wie ein Gewitter daherzieht! Denn sie rufen zusammen aus allen Enden die Jugend

85 Wie das Mter, und dringen gewaltig vor, und die Menge Scheut den Tod nicht: es dringt gleich nach der Menge die Menge.

Ach! und ein Deutscher wagt, in seinem Hause zu bleiben? Hofft vielleicht zu entgehen dem alles bedrohenden Unfall? Liebe Mutter, ich sag' Euch, am heutigen Tage verdrießt mich,

vo Daß man mich neulich entschuldigt, als man die Streitenben auslas

Aus den Bürgern. Fürwahr, ich bin der einzige Sohn nur, Und die Wirtschaft ist groß und wichtig unser Gewerbe; Aber wär' ich nicht besser, zu widerstehen da vorne An der Grenze, als hier zu erwarten Elend und Knechtsichaft?

95 Ja, mir hat es ber Geist gesagt, und im innersten Busen Regt sich Mut und Begier, dem Vaterlande zu leben Und zu sterben, und andern ein würdiges Beispiel zu geben. Wahrlich, wäre die Kraft der deutschen Jugend beisammen An der Grenze, verbündet, nicht nachzugeben den Fremben,

100 D fie follten uns nicht den herrlichen Boden betreten Und vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren, Nicht den Männern gebieten und rauben Weiber und Mädchen!

Sehet, Mutter, mir ist im tiefsten Herzen beschlossen, Bald zu tun und gleich, was recht mir beucht und verständig;

105 Denn wer lange bedenkt, der wählt nicht immer das Beste.

Sehet, ich werde nicht wieder nach Hause kehren! Von hier aus

Geh' ich gerad in die Stadt und übergebe den Kriegern Diesen Arm und dies Herz, dem Baterlande zu dienen. Sage der Bater alsdann, ob nicht der Ehre Gefühl mir Auch den Busen belebt, und ob ich nicht höher hinauf will!" 110

Da versetzte bedeutend die gute, verständige Mutter, Stille Tränen vergießend, sie kamen ihr leichtlich ins Auge:

"Sohn, was hat sich in dir verändert und beinem Gemüte, Daß du zu deiner Mutter nicht redest, wie gestern und immer,

Offen und frei, und sagst, was deinen Wünschen gemäß ist? 115 Hörte jetzt ein dritter dich reden, er würde sürwahr dich Höchlich loben und deinen Entschluß als den edelsten preisen, Durch dein Wort versührt und deine bedeutenden Neden. Doch ich tadle dich nur, denn sieh, ich kenne dich besser: Du verbirgst dein Herz und hast ganz andre Gedanken.

Denn ich weiß es, dich rust nicht die Trommel, nicht die Trompete,

Nicht begehrst du zu scheinen in der Montur vor den Mädchen;

Denn es ift beine Bestimmung, so wacker und brav du auch sonst bist,

Wohl zu verwahren das Haus und ftille das Feld zu besorgen.

Darum sage mir frei: was dringt dich zu dieser Ent= 125 schließung?"

Ernsthaft sagte der Sohn: "Ihr irret, Mutter. Ein Taa ist

Nicht dem anderen gleich. Der Jüngling reifet zum Manne!

Besser im stillen reift er zur Tat oft, als im Geräusche Wilden, schwankenden Lebens, das manchen Jüngling verderbt hat.

130 Und so still ich auch bin und war, so hat in der Brust mir Doch sich gebildet ein Herz, das Unrecht hasset und Unbill, Und ich verstehe recht gut die weltlichen Dinge zu sondern; Auch hat die Arbeit den Arm und die Füße mächtig gestärket.

Mes, fuhl' ich, ist wahr! ich darf es kühnlich behaupten.
135 Und doch tadelt Ihr mich mit Recht, o Mutter, und habt
mich

Auf halbwahren Worten ertappt und halber Verstellung. Denn, gesteh' ich es nur, nicht ruft die nahe Gesahr mich Aus dem Hause des Baters und nicht der hohe Gedanke, Meinem Vaterland hilfreich zu sein und schrecklich den Feinden.

140 Worte waren es nur, die ich sprach: sie sollten vor Euch nur

Meine Gefühle verstecken, die mir das Herz zerreißen.

Und so laßt mich, o Mutter! Denn da ich vergebliche Wünsche

Hege im Busen, so mag auch mein Leben vergeblich bashingehn.

Denn ich weiß es recht wohl: der einzelne schadet sich selber,

Der sich hingibt, wenn sich nicht alle zum Ganzen be= 145 streben."

"Fahre nur fort," so sagte darauf die verständige Mutter,

"Alles mir zu erzählen, das Größte wie das Geringste! Denn die Männer sind heftig und denken nur immer das Letzte,

Und die Hindernis treibt die Heftigen leicht von dem Wege; Aber ein Weib ist geschickt, auf Mittel zu denken, und 150 wandelt

Auch den Umweg, geschickt zu ihrem Zweck zu gelangen. Sage mir alles daher, warum du so heftig bewegt bist, Wie ich dich niemals gesehn, und das Blut dir wallt in den Abern,

Wider Willen die Träne dem Auge sich dringt zu ent= fturzen."

Da überließ sich dem Schmerze der gute Jüngling und 155 weinte.

Weinte laut an der Bruft der Mutter und sprach so er= weichet:

"Wahrlich! des Vaters Wort hat heute mich frünkend getroffen,

Das ich niemals verdient, nicht heut' und keinen der Tage. Denn die Eltern zu ehren, war früh mein Liebstes, und niemand

Schien mir klüger zu sein und weiser, als die mich er= 160 zeugten

Und mit Ernst mir in dunkeler Zeit der Kindheit geboten. Vieles hab' ich fürwahr von meinen Gespielen geduldet, Wenn sie mit Tücke mir oft den guten Willen vergalten; Oftmals hab' ich an ihnen nicht Wurf noch Streiche gerochen.

165 Aber spotteten sie mir den Bater aus, wenn er Sonntags Aus der Kirche kam mit würdig bedüchtigem Schritte, Lachten sie über das Band der Mütze, die Blumen des Schlafrocks,

Den er so stattlich trug, und der erst heute verschenkt ward: Fürchterlich ballte sich gleich die Faust mir, mit grimmis gem Wüten

170 Fiel ich sie an und schlug und traf mit blindem Beginnen, Ohne zu sehen, wohin. Sie heulten mit blutigen Nasen Und entrissen sich kaum den wütenden Tritten und Schlägen.

Und so wuchs ich heran, um viel vom Vater zu bulden, Der statt anderer mich gar oft mit Worten herum nahm, 175 Benn bei Rat ihm Verdruß in der letzten Sitzung erregt ward,

Und ich büßte den Streit und die Ränke seiner Kollegen. Oftmals habt Ihr mich selbst bedauert; denn vieles erstrug ich,

Stets in Gebanken ber Eltern von Herzen zu ehrende Wohltat,

Die nur sinnen, für uns zu mehren die Hab' und die Güter,

180 Und sich selber manches entziehn, um zu sparen den Kindern.

Aber ach! nicht das Sparen allein, um spät zu genießen, Macht das Glück, es macht nicht das Glück der Hause beim Hausen,

Nicht der Ader am Ader, so schön sich die Güter auch schließen.

Denn der Bater wird alt, und mit ihm altern die Söhne, Ohne die Freude des Tags und mit der Sorge für morgen. 185 Sagt mir, und schauet hinab, wie herrlich liegen die schönen,

Reichen Gebreite nicht da, und unten Weinberg und Garten,

Dort die Scheunen und Ställe, die schöne Reihe der Güter! Aber seh' ich dann dort das Hinterhaus, wo an dem Giebel Sich das Fenster uns zeigt von meinem Stübchen im 190 Dache,

Denk' ich die Zeiten zurück, wie manche Nacht ich den Mond schon

Dort erwartet und schon so manchen Morgen die Sonne, Wenn der gesunde Schlaf mir nur wenige Stunden genügte:

Ach! da kommt mir so einsam vor, wie die Kammer, der Hof und

Garten, das herrliche Feld, das über die Hügel sich hin= 195 streckt;

Alles liegt so öbe vor mir: ich entbehre der Gattin."

Da antwortete brauf die gute Mutter verständig: "Sohn, mehr wünschest du nicht, die Braut in die Kammer zu führen, 200 Und die Arbeit des Tags dir freier und eigener werde,

Als der Bater es wünscht und die Mutter. Wir haben dir immer

Zugeredet, ja dich getrieben, ein Mädchen zu wählen.

Aber mir ist es bekannt, und jetzo fagt es bas Berg mir:

Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte

205 Mädchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im Weiten,

Und es wirket die Furcht, die Falsche zu greisen, am meisten.

Soll ich dir sagen, mein Sohn, so hast du, ich glaube, gewählet,

Denn dein Herz ist getrossen und mehr als gewöhnlich empsindlich.

Sag' es gerad nur heraus, benn mir schon sagt es die Seele:

210 Jenes Mädchen ist's, das vertriebene, die du gewählt hast."

"Liebe Mutter, Ihr sagt's!" versetzte lebhaft ber Sohn brauf.

"Ja, sie ist's! und führ' ich sie nicht als Braut mir nach Hause

Heute noch, ziehet sie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer

In der Verwirrung des Kriegs und im traurigen hinund herziehn. Mutter, ewig umsonst gedeiht mir die reiche Besitzung 215 Dann vor Augen, umsonst sind künstige Jahre mir fruchtbar,

IV. Euterpe — Mutter und Sohn

Ja, das gewohnte Haus und der Garten ist mir zuwider, Ach! und die Liebe der Mutter, sie selbst nicht tröstet den Armen.

Denn es löset die Liebe, das fühl' ich, jegliche Bande, Wenn sie die ihrigen knüpft, und nicht das Mädchen allein 220

Vater und Mutter zurück, wenn sie dem erwähleten Mann folat:

Auch der Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Bater,

Wenn er das Mädchen sieht, das einziggeliebte, davonziehn. Darum lasset mich gehn, wohin die Verzweiflung mich antreibt!

Denn mein Bater, er hat die entscheidenden Worte ge= 225 sprochen,

Und sein Haus ist nicht mehr das meine, wenn er das Mädchen

Ausschließt, das ich allein nach Haus zu führen begehre."

Da versetzte behend die gute, verständige Mutter: "Stehen wie Felsen doch zwei Männer gegeneinander! Unbewegt und stolz will keiner dem andern sich nähern, 230 Keiner zum guten Worte, dem ersten, die Zunge bewegen. Darum sag' ich dir, Sohn: noch lebt die Hoffnung in meinem

Herzen, daß er sie dir, wenn sie gut und brav ist, verlobe,

Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme versagt hat.

235 Denn er redet gar manches in seiner heftigen Art aus, Das er doch nicht vollbringt; so gibt er auch zu das Bersoate.

Aber ein gutes Wort verlangt er, und kann es verlangen: Denn er ist Bater! Auch wissen wir wohl, sein Zorn ist nach Tische,

Wo er heftiger spricht und anderer Gründe bezweifelt, 240 Nie bedeutend: es reget der Wein dann jegliche Kraft auf Seines heftigen Wollens und läßt ihn die Worte der andern

Nicht vernehmen, er hört und fühlt alleine sich selber. Aber es kommt der Abend heran, und die vielen Gespräche Sind nun zwischen ihm und seinen Freunden gewechselt.

245 Milber ift er fürwahr, ich weiß, wenn das Räuschchen vorbei ist,

Und er das Unrecht fühlt, das er andern lebhaft erzeigte. Komm! wir wagen es gleich: das Frischgewagte gerät nur.

Und wir bedürfen der Freunde, die jetzo bei ihm noch versammelt

Sigen, besonders wird uns der würdige Beiftliche helfen."

250 Also sprach sie behende und zog, vom Steine sich hebend, Auch vom Sitze den Sohn, den willig solgenden. Beide Kamen schweigend herunter, den wichtigen Borsatz bebenkend.

# V. Polyhymnia

### Der Weltbürger

Aber es saßen die Drei noch immer sprechend zusammen, Mit dem geistlichen Herrn der Apotheker beim Wirte, Und es war das Gespräch noch immer ebendasselbe, Das viel hin und her nach allen Seiten geführt ward. Aber der trefsliche Pfarrer versetzte, würdig gesinnt, drauf: 5 "Widersprechen will ich Euch nicht. Ich weiß es, der Mensch soll

Immer streben zum Beffern; und, wie wir sehen, er strebt auch

Immer dem Höheren nach, zum wenigsten sucht er das Neue.

Aber geht nicht zu weit! Denn neben diesen Gefühlen Gab die Natur uns auch die Lust, zu verharren im Alten 10 Und sich dessen zu freun, was jeder lange gewohnt ist. Aller Zustand ist gut, der natürlich ist und vernünstig. Bieles wünscht sich der Mensch, und doch bedarf er nur wenig;

Denn die Tage find kurz, und beschränft der Sterblichen Schickfal.

Niemals tadl' ich den Mann, der immer, tätig und rastlos 15 Umgetrieben, das Meer und alle Straßen der Erde Kühn und emsig besährt und sich des Gewinnes ersreuet, Welcher sich reichlich um ihn und um die Seinen herum häust. Aber jener ist auch mir wert, der ruhige Bürger,

20 Der sein väterlich Erbe mit stillen Schritten umgehet Und die Erde besorgt, so wie es die Stunden gebieten. Nicht verändert sich ihm in jedem Jahre der Boden, Nicht streckt eilig der Baum, der neugepflanzte, die Arme Gegen den Himmel aus, mit reichlichen Blüten gezieret.

25 Nein, der Mann bedarf der Geduld; er bedarf auch des reinen,

Immer fich gleichen, ruhigen Sinns und des graden Berftandes.

Denn nur wenige Samen vertraut er der nährenden Erde, Wenige Tiere nur versteht er, mehrend, zu ziehen:

Denn das Mützliche bleibt allein sein ganzer Gedanke.

30 Glücklich, wem die Natur ein so gestimmtes Gemüt gab! Er ernähret uns alle. Und Heil dem Bürger des kleinen Städtchens, welcher ländlich Gewerb mit Bürgergewerb paart!

Auf ihm liegt nicht der Druck, der ängstlich den Landmann beschränket,

Ihn verwirrt nicht die Sorge der vielbegehrenden Städter, 35 Die dem Reicheren stets und dem Höheren, wenig vermögend,

Nachzustreben gewohnt sind, besonders die Weiber und Mädchen.

Segnet immer darum des Sohnes ruhig Bemühen Und die Gattin, die einst er, die gleichgesinnte, sich wählet."

Also sprach er. Es trat die Mutter zugleich mit dem Sohn ein,

Führend ihn bei der Hand und vor den Gatten ihn stellend. 40 "Bater," sprach sie, "wie oft gedachten wir, untereinander Schwatzend, des fröhlichen Tags, der kommen würde, wenn künstig

Hermann, seine Braut sich erwählend, uns endlich erfreute! Hin und wieder dachten wir da; bald dieses, bald jenes Mädchen bestimmten wir ihm mit elterlichem Geschwätze. 45 Nun ist er kommen, der Tag: nun hat die Braut ihm der Himmel

Hergeführt und gezeigt, es hat sein Herz nun entschieden. Sagten wir damals nicht immer, er solle selber sich wählen?

Wünschteft du nicht noch vorhin, er möchte heiter und lebhaft

Für ein Mädchen empfinden? Nun ist die Stunde ge= 50 kommen!

Ja, er hat gefühlt und gewählt und ist männlich entschieden. Jenes Mädchen ist's, die Fremde, die ihm begegnet.

Gib sie ihm! oder er bleibt, so schwur er, im ledigen Stande."

Und es sagte der Sohn: "Die gebt mir, Bater! Mein Serz hat

Rein und sicher gewählt; Euch ist sie würdigste Toch- 55 ter."

Aber der Bater schwieg. Da stand der Geistliche schnell auf,

Nahm das Wort und sprach: "Der Augenblick nur entsscheibet

Denn nach langer Beratung ist doch ein jeder Entschluß nur 60 Werk des Moments, es ergreift doch nur der Verständ'ge das Rechte.

Immer gefährlicher ist's, beim Wählen dieses und jenes Nebenher zu bedenken und so das Gefühl zu verwirren.

Rein ist Hermann, ich kenn' ihn von Jugend auf, und er streckte

Schon als Anabe die Hände nicht aus nach diesem und jenem.

65 Was er begehrte, das war ihm gemäß; so hielt er es fest auch.

Seid nicht scheu und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet,

Was Ihr so lange gewünscht. Es hat die Erscheinung fürwahr nicht

Jetzt die Gestalt des Wunsches, so wie Ihr ihn etwa geheaet.

Denn die Wünsche verhüllen uns selbst das Gewünschte; die Gaben

70 Rommen von oben herab, in ihren eignen Gestalten.

Nun verkennet es nicht, das Mädchen, das Eurem geliebten,

Guten, verständigen Sohn zuerft die Seele bewegt hat.

Glücklich ist der, dem sogleich die erste Geliebte die Hand reicht,

Dem der lieblichste Wunsch nicht heimlich im Herzen versichmachtet!

Ja, ich seh' es ihm an, es ist sein Schicksal entschieden. 75 Wahre Neigung vollendet sogleich zum Manne den Jüngling.

V. Polyhymnia — Der Weltbürger

Nicht beweglich ift er: ich fürchte, versagt Ihr ihm bieses, Gehen die Jahre dahin, die schönsten, in traurigem Leben."

Da versetzte sogleich der Apotheker bedächtig, Dem schon lange das Wort von der Lippe zu springen so hereit war:

"Laßt uns auch diesmal doch nur die Mittelstraße betreten! "Sile mit Weile!" das war selbst Kaiser Augustus" Devise. Gerne schick" ich mich an, den lieben Nachbarn zu dienen, Meinen geringen Verstand zu ihrem Rutzen zu brauchen; Und besonders bedarf die Jugend, daß man sie leite. Laßt mich also hinaus, ich will es prüsen, das Mädchen, Will die Gemeinde besragen, in der sie lebt und bekannt ist. Niemand betrügt mich so leicht: ich weiß die Worte zu schätzen."

Da versetzte sogleich der Sohn mit geslügesten Worten: "Tut es, Nachbar, und geht und erkundigt Euch. Aber 90 ich wünsche,

Daß der Herr Pfarrer sich auch in Eurer Gesellschaft befinde:

Zwei so trefsliche Männer sind unverwersliche Zeugen. O mein Bater, sie ist nicht hergesausen, das Mädchen, Keine, die durch das Land auf Abenteuer umherschweift Und den Füngling bestrickt, den unersahrnen, mit Ränken. 95 Nein! das wilde Geschick des allverderblichen Krieges, Das die Welt zerstört und manches seste Gebäude

Schon aus dem Grunde gehoben, hat auch die Arme ver= trieben.

Streifen nicht herrliche Männer von hoher Geburt nun im Elend?

100 Fürsten fliehen vermummt, und Könige leben verbannet. Ach, so ist auch sie, von ihren Schwestern die beste, Aus dem Lande getrieben; ihr eignes Unglück vergessend, Steht sie anderen bei, ift ohne Silfe noch hilfreich. Groß sind Jammer und Not, die über die Erde sich breiten:

105 Sollte nicht auch ein Glück aus diesem Unglück hervorgehn Und ich, im Arme ber Braut, ber zuverlässigen Gattin, Mich nicht erfreuen des Kriegs, so wie Ihr des Brandes Euch freutet?"

Da versetzte der Bater und tat bedeutend den Mund auf: "Wie ift, o Sohn, dir die Zunge gelöft, die schon dir im

Munde 110 Lange Jahre gestockt und nur sich dürftig bewegte!

Muß ich doch heut' erfahren, was jedem Bater gedroht ift: Daß ben Willen des Sohns, den heftigen, gerne die Mutter

Allzu gelind begünstigt und jeder Nachbar Partei nimmt, Wenn es über den Vater nur hergeht oder den Ehmann.

115 Aber ich will Euch zusammen nicht widerstehen: was hülf' es?

Denn ich sehe doch schon hier Trotz und Tränen im voraus. Gehet und prüfet und bringt in Gottes Namen die Tochter Mir ins Haus; wo nicht, so mag er bas Mäbchen ver= geffen."

Mso der Bater. Es rief der Sohn mit froher Gebärde: "Noch vor Abend ist Euch die trefflichste Tochter bescheret, 120 Wie sie der Mann sich wünscht, dem ein kluger Sinn in der Bruft lebt.

Glücklich ist die Gute dann auch, so darf ich es hoffen. Ja, sie danket mir ewig, daß ich ihr Bater und Mutter Wiedergegeben in Euch, so wie sie verständige Kinder Wünschen. Aber ich zaudre nicht mehr: ich schirre die 125 Bferde

Gleich und führe die Freunde hinaus auf die Spur der Geliebten,

Überlasse die Männer sich selbst und der eigenen Klugheit, Richte, so schwör' ich Euch zu, mich ganz nach ihrer Ent= scheidung,

Und ich seh' es nicht wieder, als bis es mein ist, das Mädchen."

Und so ging er hinaus, indessen manches die andern Beislich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

Hermann eilte zum Stalle sogleich, wo die mutigen Henaste

Ruhig standen und rasch den reinen Safer verzehrten Und das trockene Beu, auf der besten Wiese gehauen. Eilig legt' er ihnen darauf das blanke Gebiß an, Zog die Riemen sogleich durch die schön versilberten

Schnallen Und befestigte dann die langen, breiteren Zügel, Führte die Pferde heraus in den Hof, wo der willige Rnecht schon

140 Abgemessen knüpften sie brauf an die Wage mit saubern Stricken die rasche Kraft der leichthinziehenden Pferde.

Hermann faßte die Beitsche: dann saß er und rollt' in den Torweg.

Als die Freunde nun gleich die geräumigen Plätze ge= nommen,

Rollte der Wagen eilig und ließ das Pflaster zurücke,

145 Ließ zurück die Mauern der Stadt und die reinlichen Türme.

So fuhr Hermann bahin, der wohlbekannten Chauffee zu, Rasch und säumete nicht und suhr bergan wie bergunter. Als er aber nunmehr den Turm des Dorfes erblickte Und nicht fern mehr lagen die gartenumgebenen Säufer,

150 Dacht' er bei sich selbst, nun anzuhalten die Pferde.

Bon dem würdigen Dunkel erhabener Linden umschattet, Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt, War, mit Rasen bedeckt, ein weiter, grünender Anger Bor dem Dorfe, den Bauern und nahen Städtern ein Lustort.

155 Flach gegraben befand sich unter den Bäumen ein Brunnen. Stieg man die Stufen hinab, fo zeigten fich fteinerne Bänke,

Rings um die Quelle gesetzt, die immer lebendig hervoranoll.

Reinlich, mit niedriger Mauer gefaßt, zu schöpfen bequemlich.

Hermann aber beschloß, in diesem Schatten die Pferde Mit dem Wagen zu halten. Er tat fo, und fagte die 160 Worte:

V. Polyhymnia — Der Weltbürger

"Steiget, Freunde, nun aus und geht, damit Ihr erfahret, Db das Mädchen auch wert der Hand sei, die ich ihr biete. Zwar ich glaub' es, und mir erzählt Ihr nichts Neues und Seltnes:

Sätt' ich allein zu tun, so ging' ich behend zu dem Dorf hin,

Und mit wenigen Worten entschiede die Gute mein 165 Schickfal.

Und Ihr werdet sie bald vor allen andern erkennen, Denn wohl schwerlich ift an Bildung ihr eine vergleichbar. Aber ich geb' Euch noch die Zeichen der reinlichen Kleider: Denn der rote Lats erhebt den gewölbeten Bufen,

Schön geschnürt, und es liegt das schwarze Mieder ihr 170 fnapp an;

Sauber hat sie den Saum des Hemdes zur Krause gefaltet, Die ihr das Kinn umgibt, das runde, mit reinlicher Unmut:

Frei und heiter zeigt sich des Ropfes zierliches Eirund; Stark sind vielmal die Zöpfe um silberne Nadeln gewickelt;

Vielgefaltet und blau fängt unter dem Latze der Rock an 175 Und umschlägt ihr im Gehn die wohlgebildeten Anöchel. Doch das will ich Euch sagen und noch mir ausdrücklich

erbitten:

Redet nicht mit dem Mädchen und laßt nicht merken die Absicht,

Sondern befraget die andern und hört, was sie alles erzählen.

180 Habt Ihr Nachricht genug, zu beruhigen Bater und Mutter,

Rehret zu mir dann zurück, und wir bedenken das Weitre. Also dacht' ich mir's aus, den Weg her, den wir gesahren."

Mso sprach er. Es gingen darauf die Freunde dem Dorf zu,

Wo in Garten und Scheunen und Häusern die Menge von Menschen

185 Wimmelte, Karrn an Karrn die breite Straße dahin stand. Männer versorgten das brüllende Vieh und die Pferd' an den Wagen,

Bäsche trockneten emsig auf allen Hecken die Beiber,

Und es ergötzten die Kinder sich plätschernd im Wasser des Baches.

Mso durch die Wagen sich brängend, durch Menschen und Tiere.

190 Sahen sie rechts und links sich um, die gesendeten Späher, Ob sie nicht etwa das Bild des bezeichneten Mädchens erblickten:

Aber keine von allen erschien die herrliche Jungfrau.

Stärfer fanden fie balb das Gedränge. Da war um bie Wagen

Streit der brohenden Männer, worein sich mischten die Beiber,

195 Schreiend. Da nahte sich schnell mit würdigen Schritten ein Alter,

Trat zu den Scheltenden hin; und sogleich verklang das Getöse,

Alls er Ruhe gebot und väterlich ernst sie bedrohte. "Hat uns," rief er, "noch nicht das Unglück also gebändigt,

Daß wir endlich verstehn, uns untereinander zu bulden

llnd zu vertragen, wenn auch nicht jeder die Handlungen 200 abmist?

Unverträglich fürwahr ist der Glückliche! Werden die Leiden

Endlich Euch lehren, nicht mehr, wie sonst, mit dem Bruder zu hadern?

Gönnet einander den Platz auf fremdem Boden und teilet, Was Ihr habet, zusammen, damit Ihr Barmherzigkeit findet."

Also sagte der Mann, und alle schwiegen; verträglich 205 Ordneten Bieh und Wagen die wieder besänstigten Mensschen.

Als der Geiftliche nun die Rede des Mannes vernommen Und den ruhigen Sinn des fremden Richters entdeckte, Trat er an ihn heran und sprach die bedeutenden Worte:

"Bater, fürwahr! wenn das Volk in glücklichen Tagen 210 dahinlebt,

Von der Erde sich nährend, die weit und breit sich auftut Und die erwünschten Gaben in Jahren und Monden erneuert,

Da geht alles von selbst, und jeder ist sich der Klügste, Wie der Beste; und so bestehen sie nebeneinander, Und der vernünftigste Mann ist wie ein andrer gehalten: 215 Denn was alles geschieht, geht still, wie von selber, ben Gang fort.

Aber zerrüttet die Not die gewöhnlichen Bege des Lebens, Reifit das Gebäude nieder und wühlet Garten und Saat um.

Treibt den Mann und das Weib vom Raume ber traulichen Wohnung,

220 Schleppt in die Irre sie fort, durch ängstliche Tage und Nächte:

Ach! da sieht man sich um, wer wohl ber verständigste Mann fei,

Und er redet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens.

Sagt mir, Bater, Ihr seid gewiß der Richter von diesen Flüchtigen Mannern, ber Ihr fogleich bie Gemüter beruhiat?

225 Ja, Ihr erscheint mir heut' als einer der ältesten Führer, Die burch Büften und Irren vertriebene Bölfer geleitet. Dent' ich boch eben, ich rede mit Josua oder mit Moses."

Und es versetzte darauf mit ernstem Blide der Richter: "Bahrlich, unsere Zeit vergleicht fich ben feltenften Zeiten,

230 Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine. Denn wer gestern und heut' in diesen Tagen gelebt hat, hat ichon Jahre gelebt: fo drängen sich alle Geschichten. Dent' ich ein wenig zurud, so scheint mir ein graues

Auf dem Haupte zu liegen, und doch ist die Rraft noch lebendig.

235 D, wir anderen dürfen uns wohl mit jenen vergleichen,

Denen in ernster Stund' erschien im feurigen Busche Gott ber Herr: auch uns erschien er in Wolfen und Feuer."

V. Polyhumnia - Der Weltbürger

Ms nun der Pfarrer barauf noch weiter zu sprechen geneigt war

Und das Schickfal des Manns und der Seinen zu hören perlanate.

Sagte behend der Gefährte mit heimlichen Worten ins 240 Ohr ihm:

"Sprecht mit dem Richter nur fort und bringt das Gespräch auf das Mädchen!

Aber ich gebe herum, sie aufzusuchen, und komme Wieder, sobald ich sie finde." Es nickte der Pfarrer da=

Und durch die Hecken und Gärten und Scheunen suchte ber Späher.

## VI. Rlio

### Das Zeitalter

Als nun der geistliche Herr den fremden Richter befragte, Was die Gemeine gelitten, wie lang' fie von Hause vertrieben,

Sagte der Mann darauf: "Nicht furz sind unsere Leiden! Denn wir haben das Bittre der sämtlichen Jahre getrunken, Schrecklicher, weil auch uns die schönste Hossnung zerstört ward.

Denn wer leugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm erhoben,

Ihm die freiere Brust mit reineren Pulsen geschlagen, Als sich der erste Glanz der neuen Sonne heranhob, Als man hörte vom Nechte der Menschen, das allen gemein sei,

10 Von der begeisternden Freiheit und von der löblichen Gleichheit!

Damals hoffte jeder, sich selbst zu leben; es schien sich Aufzulösen das Band, das viele Länder umstrickte, Das der Müßiggang und der Eigennutz in der Hand hielt. Schauten nicht alle Völker in jenen drängenden Tagen 15 Nach der Hauptstadt der Welt, die es schon so lange ge-

wesen Und jetzt mehr als je den herrlichen Namen verdiente? Waren nicht jener Männer, der ersten Verkünder der Botschaft, Namen den höchsten gleich, die unter die Sterne gesetzt sind? Wuchs nicht jeglichem Menschen der Mut und der Geist und die Sprache?

"Und wir waren zuerst, als Nachbarn, lebhaft entzündet. 20 Drauf begann der Krieg, und die Züge bewaffneter Franken

Rückten näher; allein sie schienen nur Freundschaft zu bringen.

Und die brachten sie auch: benn ihnen erhöht war die Seele Allen; sie pflanzten mit Lust die munteren Bäume der Freiheit.

Jedem das Seine versprechend und jedem die eigne Res 25 gierung.

Hod erfreute sich da die Jugend, sich freute das Alter, Und der muntere Tanz begann um die neue Standarte. So gewannen sie bald, die überwiegenden Franken, Erst der Männer Geist mit seurigem, munterm Beginnen, Dann die Herzen der Weiber mit unwiderstehlicher Anmut. 30 Leicht selbst schien uns der Druck des vielbedürsenden Krieges:

Denn die Hoffnung umschwebte vor unsern Augen die Ferne,

Lockte die Blicke hinaus in neueröffnete Bahnen.

"O wie froh ist die Zeit, wenn mit der Braut sich der Bräut'aam

Schwinget im Tanze, den Tag der gewünschten Berbin- 25 dung erwartend!

62

Aber herrlicher war die Zeit, in der uns das Söchste, Was der Mensch sich denkt, als nah und erreichbar sich zeigte.

Da war jedem die Zunge gelöst: es sprachen die Greise, Männer und Jünglinge laut voll hohen Sinns und Gefühles.

40 "Aber der Himmel trübte sich bald. Um den Vorteil der Serrschaft

Stritt ein verderbtes Geschlecht, unwürdig, das Gute zu schaffen.

Sie ermordeten sich und unterdrückten die neuen Nachbarn und Brüder und sandten die eigennützige Menge. Und es praßten bei uns die Obern und raubten im großen, 45 Und es raubten und praßten bis zu dem Kleinsten die

Kleinen; Jeder schien nur besorgt, es bleibe was übrig für morgen. Allzu groß war die Not, und täglich wuchs die Bedrückung: Niemand vernahm das Geschrei, sie waren die Herren des

Da fiel Kummer und But auch selbst ein gelaßnes Gemut an,

50 Jeder sann nur und schwur, die Beleidigung alle zu rächen Und den bittern Berlust der doppelt betrogenen Hoffnung. Und es wendete sich das Glück auf die Seite der Deutschen, Und der Franke floh mit eiligen Märschen zurücke.

Ach, da fühlten wir erst das traurige Schicksal des Krieges! 55 Denn der Sieger ist groß und gut; zum wenigsten scheint er's, Und er schonet den Mann, den besiegten, als wär' er der seine,

Wenn er ihm täglich nützt und mit den Gütern ihm dienet. Aber der Flüchtige kennt kein Gesetz: denn er wehrt nur den Tod ab

Und verzehret nur schnell und ohne Rücksicht die Güter.

Dann ist sein Gemüt auch erhitzt, und es kehrt die Ver= 60 zweiflung

Aus dem Herzen hervor das frevelhafte Beginnen.

Nichts ist heilig ihm mehr: er raubt es. Die wilde Begierde

Dringt mit Gewalt auf das Weib und macht die Lust zum Entsetzen.

Überall sieht er den Tod, und genießt die letzten Minuten Grausam, freut sich des Bluts und freut sich des heulenden 65 Jammers.

"Grimmig erhob sich darauf in unsern Männern die But nun.

Das Berlorne zu rächen und zu verteid'gen die Reste. Alles ergriff die Wafsen, gelockt von der Eile des Flüchtlings

Und vom blassen Gesicht und scheu unsicheren Blicke. Rastlos nun erklang das Getön der stürmenden Glocke, 70 Und die fünst'ge Gesahr hielt nicht die grimmige Wut auf. Schnell verwandelte sich des Feldbaus friedliche Rüstung Nun in Wehre; da troff von Blute Gabel und Sense. Ohne Begnadigung siel der Feind und ohne Verschonung; Überall raste die Wut und die seige, tücksische Schwäche. Möcht' ich den Menschen doch nie in dieser schnöben Verirrung

Wieder sehn! Das wütende Tier ist ein besserer Anblick. Sprech' er doch nie von Freiheit, als könn' er sich selber regieren!

Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg sind, so Alles Böse, das tief das Gesetz in die Winkel zurücktrieb."

"Trefflicher Mann!" versetzte darauf der Pfarrer mit Nachdruck,

"Wenn Ihr den Menschen verkennt, so kann ich Euch darum nicht schelten:

Habt Ihr doch Böses genug erlitten vom wüsten Beginnen! Wolltet Ihr aber zurück die traurigen Tage durchschauen, 25 Würdet Ihr selber gestehen, wie oft Ihr auch Gutes erblicktet.

Manches Treffliche, das verborgen bleibt in dem Herzen, Regt die Gefahr es nicht auf, und drängt die Not nicht den Menschen.

Daß er als Engel sich zeig', erscheine ben andern ein Schutzatt."

Lächelnd versetzte darauf der alte, würdige Richter:

90 "Ihr erinnert mich klug, wie oft nach dem Brande des Hauses

Man ben betrübten Besitzer an Gold und Silber erinnert, Das geschmolzen im Schutt nun überblieben zerstreut liegt.

Wenig ist es fürwahr, doch auch das Wenige köstlich;

Und der Verarmte gräbet ihm nach und freut sich des Fundes.

Und so kehr' ich auch gern die heitern Gedanken zu 95 ienen

Wenigen guten Taten, die aufbewahrt das Gedächtnis.

Ja, ich will es nicht leugnen, ich sah sich Feinde versöhnen, Um die Stadt vom Übel zu retten; ich sah auch der

Freunde, Sah der Eltern Lieb' und der Kinder Unmögliches wagen;

Sah, wie der Jüngling auf einmal zum Mann ward, sah, 100 mie der Greis sich

Wieder verjüngte, das Kind sich selbst als Jüngling enthüllte.

Ja, und das schwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich genannt wird,

Zeigte sich tapfer und mächtig und gegenwärtigen Geistes. Und so last mich vor allen der schönen Tat noch erwähnen,

Die hochherzig ein Mädchen vollbrachte, die treffliche Jung= 105 frau.

Die auf dem großen Gehöft allein mit den Mädchen zurücklieb:

Denn es waren die Männer auch gegen die Fremden ge-

Da überfiel den Hof ein Trupp verlaufnen Gefindels, Plündernd, und drängte sogleich sich in die Zimmer der Krauen.

Sie erblicken das Bild der schön erwachsenen Jungfrau und die lieblichen Mädchen, noch eher Kinder zu heißen.

Da ergriff sie wilde Begier, sie stürmten gefühllos

Auf die zitternde Schar und aufs hochherzige Mädchen.

Aber fie rif dem einen sogleich von der Seite den Sabel,

115 Hieb ihn nieder gewaltig: er stürzt' ihr blutend zu Füßen. Dann mit männlichen Streichen befreite sie tapfer die Mädchen,

Traf noch viere der Räuber; doch die entflohen dem Tode. Dann verschloß sie den Hof und harrte der Hilfe, bewaffnet."

Alls ber Geistliche nun das Lob des Mädchens vernom= men.

120 Stieg die Hoffnung sogleich für seinen Freund im Gemüt auf,

Und er war im Begriff, zu fragen, wohin sie geraten? Ob auf der traurigen Flucht sie nun mit dem Bolk sich befinde?

Aber da trat herbei der Apotheker behende,

Zupfte den geistlichen Herrn und sagte die wispernden Worte:

125 "Hab' ich boch endlich das Mädchen aus vielen hundert gefunden,

Nach der Beschreibung! So kommt und sehet sie selber mit Augen;

Nehmet den Richter mit Euch, damit wir das Weitere hören."

Und fie kehrten sich um, und weg war gerusen der Richter Von den Seinen, die ihn, bedürftig des Nates, verlangten.

130 Doch es folgte sogleich dem Apotheker der Pfarrherr



"Sab' ich doch endlich das Mädchen aus vielen hundert gefunden"

Auf die zitternde Schar und aufs hochberzige Mädchen.

Aber fie rif dem einen fogleich von der Geite den Gabel,

115 Hieb ihn nieder gewaltig: er stürzt' ihr blutend zu Füßen. Dann mit männlichen Streichen befreite sie tapfer die Mädchen,

Traf noch viere der Ränber: doch die entflohen dem Tode. Dann verschloß sie den Hof und harrte der Hilfe, bewaffnet."

Alls der Geistliche nun das Lob des Mädchens vernom-

120 Stieg die Hoffnung sogleich für seinen Freund im Gemüt auf,

Und er war im Begriff, zu fragen, wohin sie geraten? Th auf der traurigen Flucht sie nun mit dem Bolk sich befinde?

Alber da trat berbei der Apothefer behende,

Bupfte den geistlichen Herrn und sagte die wispernden Worte:

125 "Hab' id) doch endlich das Mädchen aus vielen hundert gefunden,

Nach der Beschreibung! So kommt und sehet sie selber mit Augen;

Nehmet den Richter mit Euch, damit wir das Weitere hören."

Und sie kehrten sich um, und weg war gerusen ber Richter Von den Seinen, die ihn, bedürftig des Nates, verlangten.

130 Doch es folgte sogleich dem Apothefer der Pfarrherr



"Sab' ich doch endlich das Mädchen aus vielen bundert gefunden"

An die Lücke des Zauns, und jener deutete listig. "Seht Ihr," sagt' er, "das Mädchen? Sie hat die Puppe gewickelt,

Und ich erkenne genau den alten Kattun und den blauen Kissenüberzug wohl, den ihr Hermann im Bündel gebracht hat.

Sie verwendete schnell, fürwahr, und gut die Geschenke. 135 Diese sind deutliche Zeichen, es treffen die übrigen alle: Denn der rote Latz erhebt den gewölbeten Busen, Schön geschnürt, und es liegt das schwarze Mieder ihr

fnapp an;
Sauber ist der Saum des Hemdes zur Krause gefaltet
Und umgibt ihr das Kinn, das runde, mit reinlicher Anmut; 140
Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund,
Und die starken Zöpse um silberne Nadeln gewickelt;
Sitzt sie gleich, so sehen wir doch die tressliche Größe
Und den blauen Rock, der vielgefaltet vom Busen
Reichlich herunterwallt zum wohlgebildeten Knöchel.
Ohne Zweisel, sie ist's. Drum kommet, damit wir ver=

Ob sie gut und tugendhaft sei, ein häusliches Mädchen."

nehmen,

Da versetzte der Pfarrer, mit Blicken die Sitzende prüfend:

"Daß sie den Jüngling entzückt, fürwahr, es ist mir kein Wunder.

Denn sie hält vor dem Blick des erfahrenen Mannes die 150 Brobe.

Glücklich, wem doch Mutter Natur die rechte Gestalt gab!

Denn sie empsiehlet ihn stets, und nirgends ist er ein Fremdling:

Jeder nahet sich gern, und jeder möchte verweilen,

Wenn die Gefälligkeit nur sich zu der Gestalt noch gesellet.

155 Ich versicht' Euch, es ist dem Jüngling ein Mädchen gefunden,

Das ihm die künstigen Tage des Lebens herrlich erheitert, Treu mit weiblicher Kraft durch alle Zeiten ihm beisteht. So ein vollkommener Körper gewiß verwahrt auch die Seele Rein, und die rüstige Jugend verspricht ein glückliches Alter."

160 Und es sagte darauf der Apotheker bedenklich:

"Trüget doch öfter der Schein! Ich mag dem Außern nicht trauen,

Denn ich habe das Sprichwort so oft erprobet gefunden:

Ch' bu den Scheffel Salz mit dem neuen Befannten ber-

Darfst du nicht leichtlich ihm trauen; dich macht die Zeit nur gewisser,

165 Wie du es habest mit ihm, und wie die Freundschaft bestehe. Lasset uns also zuerst bei guten Leuten uns umtun,

Denen das Mädchen bekannt ist, und die uns von ihr nun erzählen."

"Auch ich lobe die Vorsicht," versetzte der Geistliche folgend:

"Frein wir doch nicht für uns! Für andere frein ist bedenklich." Und sie gingen barauf dem wackern Nichter entgegen,
Der in seinen Geschäften die Straße wieder heraufkam.
Und zu ihm sprach sogleich der kluge Pfarrer mit Vorsicht:
"Sagt! wir haben ein Mädchen gesehn, das im Garten
zunächst hier

Unter dem Apfelbaum sitzt und Kindern Kleider versertigt Aus getragnem Kattun, der ihr vermutlich geschenkt ward. 175 Uns gesiel die Gestalt, sie scheint der Wackeren eine. Saget uns, was Ihr wißt: wir fragen aus löblicher Absicht."

Als, in den Garten zu blicken, der Richter sogleich nun herzutrat,

Sagt' er: "Diese kennet Ihr schon; benn wenn ich erzählte Von der herrlichen Tat, die jene Jungfrau verrichtet, Als sie das Schwert ergriff und sich und die Ihren beschützte—

Diese war's! Ihr seht es ihr an, sie ist rüstig geboren, Aber so gut wie stark: benn ihren alten Verwandten Pflegte sie dis zum Tode, da ihn der Jammer dahinriß Über des Städtchens Not und seiner Besitzung Gesahren. 185 Auch, mit stillem Gemüt, hat sie die Schmerzen ertragen Über des Bräutigams Tod, der, ein edler Jüngling, im ersten

Feuer des hohen Gedankens, nach edler Freiheit zu streben, Selbst hinging nach Paris und bald den schrecklichen Tod fand:

Denn wie zu Hause, so dort, bestritt er Willfür und 190 Ränke." 70

Also sagte der Richter. Die beiden schieden und dankten, Und der Geistliche zog ein Goldstück (das Silber des Beutels

War vor einigen Stunden von ihm schon milde verspendet, Als er die Flüchtlinge sah in traurigen Hausen vorbeis ziehn),

195 Und er reicht' es bem Schulzen und sagte: "Teilet den

Unter die Dürftigen aus, und Gott vermehre die Gabe!" Doch es weigerte sich der Mann und sagte: "Wir haben Manchen Taler gerettet und manche Kleider und Sachen, Und ich hoffe, wir kehren zurück, noch eh' es verzehrt ist."

200 Da versetzte der Pfarrer, und drückt' ihm das Geld in die Sand ein:

"Niemand fäume zu geben in diesen Tagen, und niemand Weigre sich, anzunehmen, was ihm die Milde geboten! Niemand weiß, wie lang' er es hat, was er ruhig besitzet, Niemand, wie lang' er noch in fremden Landen umherzieht 205 Und des Ackers entbehrt und des Gartens, der ihn ersnähret."

"Ei doch!" sagte darauf der Apotheker geschäftig: "Bäre mir jetzt nur Geld in der Tasche, so solltet Ihr's haben.

Groß wie klein, denn viele gewiß der Euren bedürfen's. Unbeschenkt doch lass' ich Euch nicht, damit Ihr den Willen Sehet, woserne die Tat auch hinter dem Willen zurück= 210 bleibt."

Also sprach er und zog den gestickten ledernen Beutel An den Niemen hervor, worin der Tobak ihm verwahrt war, Öffnete zierlich und teilte; da sanden sich einige Pseisen. "Klein ist die Gabe," setzt' er dazu. Da sagte der Schultsbeiß:

"Guter Tobak ist doch dem Reisenden immer willkommen." 215 Und es lobte darauf der Apotheker den Knaster.

Aber der Pfarrherr zog ihn hinweg, und sie schieden vom Richter.

"Eilen wir!" sprach der verständige Mann: "es wartet der Jüngling

Peinlich! er höre so schnell als möglich die fröhliche Botschaft."

Und sie eilten und kamen und sanden den Jüngling ge= 220 lehnet

An den Wagen unter den Linden. Die Pferde zerstampften

Wild den Rafen; er hielt fie im Zaum und stand in Gedanken,

Blickte still vor sich hin und sah die Freunde nicht eher, Bis sie kommend ihn riesen und fröhliche Zeichen ihm gaben.

Schon von ferne begann der Apotheker zu sprechen; 22 Doch sie traten näher hinzu. Da faßte der Pfarrherr Seine Hand und sprach und nahm dem Gefährten das Wort weg:

"Seil dir, junger Mann! Dein treues Auge, dein treues Berg hat richtig gewählt! Glück dir und dem Weibe der Jugend:

230 Deiner ift fie wert! drum komm und wende den Wagen, Daß wir fahrend sogleich die Ecke des Dorfes erreichen, Um sie werben und bald nach Sause führen die Gute."

Aber ber Jüngling stand, und ohne Zeichen der Freude Hört' er die Worte des Boten, die himmlisch waren und tröstlich.

235 Seufzete tief und sprach: "Wir kamen mit eilendem Fuhrmerf.

Und wir ziehen vielleicht beschämt und langsam nach Hause; Denn hier hat mich, seitdem ich warte, die Sorge befallen, Argwohn und Zweifel und alles, was nur ein liebendes Serz frankt.

Glaubt Ihr, wenn wir nur kommen, so werde das Mäd= chen uns folgen,

240 Weil wir reich sind, aber sie arm und vertrieben einherzieht? Armut felbst macht stolz, die unverdiente. Genügsam Scheint das Mädchen und tätig: und so gehört ihr die Welt an.

Glaubt Ihr, es sei ein Weib von solcher Schönheit und Sitte

Aufgewachsen, um nie den guten Jüngling zu reizen? 245 Glaubt Ihr, sie habe bis jetzt ihr Herz verschlossen der Diebe?

Fahret nicht rasch bis hinan! wir möchten zu unsrer Beschämung

Sachte die Pferde herum nach Hause lenken. Ich fürchte, Irgend ein Jüngling besitzt dies Herz, und die wackere Sand hat

VI. Klio - Das Zeitalter

Eingeschlagen und schon dem Glücklichen Treue versprochen. Ach! da steh' ich vor ihr mit meinem Antrag beschämet." 250

Ihn zu tröften, öffnete drauf der Pfarrer den Mund

Doch es fiel ber Gefährte mit seiner gesprächigen Art ein: "Freilich! so wären wir nicht vor Zeiten verlegen gewesen, Da ein jedes Geschäft nach seiner Weise vollbracht ward. Hatten die Eltern die Braut für ihren Sohn sich ersehen, 255 Ward zuvörderst ein Freund vom Hause vertraulich gerufen:

Diesen sandte man dann als Freiersmann zu den Eltern Der erkorenen Braut, der dann in stattlichem Bute, Sonntags etwa nach Tische, den würdigen Bürger besuchte, Freundliche Worte mit ihm im allgemeinen zuvörderst 260 Wechselnd und flug das Gespräch zu lenken und wenden verstehend.

Endlich nach langem Umschweif ward auch der Tochter ermähnet.

Rühmlich, und rühmlich des Manns und des Hauses, von bem man gefandt war.

Kluge Leute merkten die Absicht; der kluge Gesandte Merkte den Willen gar bald und konnte sich weiter er= 265 flären.

Lehnte den Antrag man ab, so war auch ein Korb nicht verdrießlich.

Aber gelang es benn auch, so war ber Freiersmann immer In dem Hause der erste bei jedem häuslichen Feste; Denn es erinnerte sich durchs ganze Leben das Chpaar,

270 Daß die geschickte Hand den ersten Knoten geschlungen. Jetzt ist aber das alles mit andern guten Gebräuchen Aus der Mode gekommen, und jeder freit für sich selber. Nehme denn jeglicher auch den Korb mit eigenen Händen, Der ihm etwa beschert ist, und stehe beschämt vor dem Mädchen!"

275 "Sei es, wie ihm auch sei!" versetzte der Jüngling, der kaum auf

Alle die Worte gehört und schon sich im stillen entschlossen. "Selber geh' ich und will mein Schicksal selber ersahren

Aus dem Munde des Mädchens, zu dem ich das größte Vertrauen

Hege, das irgend ein Mensch nur je zu dem Weibe gehegt hat.

280 Was sie sagt, das ist gut, es ist vernünftig, das weiß ich. Soll ich sie auch zum letztenmal sehn, so will ich noch einmal

Diesem offenen Blick bes schwarzen Auges begegnen;

Drud' ich sie nie an das Herz, so will ich die Brust und die Schultern

Einmal noch sehn, die mein Arm so sehr zu umschließen begehret;

235 Will den Mund noch sehen, von dem ein Kuß und das Ja mich

Glücklich macht auf ewig, das Nein mich auf ewig zerstöret.

Aber laßt mich allein! Ihr sollt nicht warten. Begebet Euch zu Vater und Mutter zurück, damit sie ersahren, Daß sich der Sohn nicht geirrt, und daß es wert ist, das Mädchen.

Und so laßt mich allein! Den Fußweg über den Hügel 200 An dem Birnbaum hin und unsern Weinberg hinunter Geh' ich näher nach Hause zurück. O daß ich die Traute Freudig und schnell ihn führte! Vielleicht auch schleich' ich alleine

Jene Pfade nach Saus und betrete froh sie nicht wieder."

Also sprach er und gab dem geistlichen Herrn die Zügel, 295 Der verständig sie faßte, die schäumenden Rosse beherr= schend,

Schnell den Wagen bestieg und den Sitz des Führers besetzte.

Aber du zaudertest noch, vorsichtiger Nachbar, und sagtest:

"Gerne vertrau' ich, mein Freund, Euch Seel' und Geist und Gemüt an,

Aber Leib und Gebein ist nicht zum besten verwahret, 300 Wenn die geistliche Hand der weltlichen Zügel sich ans maßt."

Doch du lächeltest drauf, verständiger Pfarrer, und sagtest: "Sitzet nur ein, und getrost vertraut mir den Leib, wie die Seele!

Denn geschieft ist die Hand schon lange, den Zügel zu führen, Und das Auge geübt, die künstlichste Wendung zu treffen. 305 Denn wir waren in Straßburg gewohnt, den Wagen zu lenken,

Als ich den jungen Baron dahin begleitete: täglich Rollte der Wagen, geleitet von mir, das hallende Tor durch, Staubige Wege hinaus, dis fern zu den Auen und Linden, 310 Mitten durch Scharen des Volks, das mit Spazieren den Tag lebt."

Halb getröstet bestieg barauf ber Nachbar ben Wagen, Saß wie einer, ber sich zum weislichen Sprunge bereitet; Und die Hengste rannten nach Hause, begierig des Stalles. Aber die Wolke des Staubs quoll unter den mächtigen Husen.

315 Lange noch stand ber Jüngling und sah den Staub sich erheben.

Sah ben Staub fich zerftreun: fo ftand er ohne Gedanken.

## VII. Erato

#### Dorothea

Wie der wandernde Mann, der vor dem Sinken der

Sie noch einmal ins Auge, die schnellverschwindende, faßte, Dann im dunkeln Gebüsch und an der Seite des Felsens Schweben siehet ihr Bild; wohin er die Blicke nur wendet, Eilet es vor und glänzt und schwankt in herrlichen Farben: 5 So bewegte vor Hermann die liebliche Bildung des Mädschens

Sanft sich vorbei und schien dem Pfad ins Getreibe zu folgen.

Aber er suhr aus dem staunenden Traum auf, wendete langsam

Nach dem Dorfe sich zu und staunte wieder: denn wieder Kam ihm die hohe Gestalt des herrlichen Mädchens ent- 10 gegen.

Fest betrachtet' er sie: es war kein Scheinbild, sie war es Selber. Den größeren Krug und einen kleinern am Henkel

Tragend in jeglicher Hand, so schritt sie geschäftig zum Brunnen.

Und er ging ihr freudig entgegen. Es gab ihm ihr Anblick Mut und Kraft, er sprach zu seiner Verwunderten also: 15 "Find' ich dich, wackeres Mädchen, so bald auss neue beschäftigt, Hilfreich andern zu sein und gern zu erquicken die Menfchen?

Sag', warum kommst bu allein zum Quell, ber boch so entfernt liegt,

Da sich andere doch mit dem Wasser des Dorses begnügen? 20 Freilich ist dies von besonderer Krast und lieblich zu kosten. Jener Kranken bringst du es wohl, die du treulich gerettet?"

Freundlich begrüßte sogleich das gute Mädchen den Jüngling,

Sprach: "So ist schon hier ber Beg mir zum Brunnen belohnet,

Da ich finde den Guten, der uns so vieles gereicht hat!

25 Denn der Anblick des Gebers ist, wie die Gaben, erfreulich. Kommt und sehet doch selber, wer Eure Milde genossen, Und empfanget den ruhigen Dank von allen Erquickten. Daß Ihr aber sogleich vernehmet, warum ich gekommen, Hier zu schöpfen, wo rein und unablässig der Quell kließt,

30 Sag' ich Euch dies: Es haben die unvorsichtigen Menschen Alles Wasser getrübt im Dorse, mit Pferden und Ochsen Gleich durchwatend den Quell, der Wasser bringt den Bewohnern.

Und so haben sie auch mit Waschen und Reinigen alle Tröge des Dorses beschmutzt und alle Brunnen besudelt;

35 Denn ein jeglicher benkt nur, sich selbst und bas nächste Bedurfnis

Schnell zu befried'gen und rasch, und nicht bes Folgenden benkt er."



"Und fie faben gespiegelt ihr Bilb"

Silfreich andern zu sein und gern zu erquicken die Menschen?

Cag', warum fommit du allein zum Quell, ber boch jo entfernt liegt,

Da fich andere doch mit dem Wasser des Porfes begnügen? 20 Freilich ist dies von besonderer Kraft und lieblich zu kosten. Bener Kranken bringst du es wohl, die du treulich gerettet?"

Freundlich begrüßte sogleich das gute Mädchen den Jüngling,

Sprach: "So ift schon bier ber Weg mir gum Brunnen belohnet,

Da ich finde den Guten, der uns so vieles gereicht hat! 25 Denn der Anblick des Gebers ift, wie die Gaben, erfreulich. Kommt und sehet doch selber, wer Gure Milde genoffen, Und empfanget den ruhigen Dank von allen Erquickten. Daß Ihr aber sogleich vernehmet, warum ich gefommen, Sier zu schöpfen, wo rein und unabläffig der Quell fließt, 30 Sag' ich Euch dies: Es haben die unworsichtigen Menschen Alles Waffer getrübt im Dorfe, mit Pferben und Ochfen Gleich durchwatend den Quell, der Wasser bringt den Bewohnern.

Und so haben sie auch mit Waschen und Reinigen alle Tröge des Dorfes beschmutzt und alle Brunnen besudelt; 35 Denn ein jeglicher bentt nur, sich selbst und das nächste

Bedürfnis

Schnell zu befried'gen und rafch, und nicht bes Folgenden denft er."



"Und fie faben gespiegelt ihr Bild"

Also sprach sie und war die breiten Stufen himmter Mit dem Begleiter gelangt, und auf das Mäuerchen setzten Beide sich nieder des Quells. Sie beugte sich über, zu schöpfen,

Und er faßte den anderen Krug und beugte sich über. 4 Und sie sahen gespiegelt ihr Bild in der Bläue des Himmels Schwanken, und nickten sich zu, und grüßten sich freundlich im Spiegel.

"Laß mich trinken!" sagte darauf der heitere Jüngling, Und sie reicht' ihm den Krug. Dann ruhten sie beide, vertrausich

Auf die Gefäße gesehnt; sie aber sagte zum Freunde: "Sage, wie sind' ich dich hier? Und ohne Wagen und Pferde,

Ferne vom Ort, wo ich erst dich gesehn? wie bist du gekommen?"

Denkend schaute Hermann zur Erde; bann hob er bie Blicke

Nuhig gegen sie auf und sah ihr freundlich ins Auge, Fühlte sich still und getrost. Jedoch ihr von Liebe zu 50 sprechen,

Wär' ihm unmöglich gewesen: ihr Auge blickte nicht Liebe,

Aber hellen Berstand, und gebot, verständig zu reden. Und er saßte sich schnell und sagte trausich zum Mädchen: "Laß mich reden, mein Kind, und deine Fragen erwidern. Deinetwegen kam ich hierher! was soll ich's verbergen? 55 Denn ich lebe beglückt mit beiden liebenden Eltern, 80

Denen ich treulich das Haus und die Güter helfe verwalten, Als der einzige Sohn, und unfre Geschäfte sind vielsach. Alle Felder besorg' ich, der Bater waltet im Hause

60 Fleißig, die tätige Mutter belebt im ganzen die Wirtschaft. Aber du hast gewiß auch ersahren, wie sehr das Gesinde Bald durch Leichtsinn und bald durch Untreu plaget die Hausfrau,

Immer fie nötigt, zu wechseln und Fehler um Fehler zu tauschen.

Lange wünschte die Mutter daher sich ein Mädchen im Hause,

65 Das mit der Hand nicht allein, das auch mit dem Herzen ihr hülfe,

An der Tochter statt, der leider frühe verlornen.

Nun, als ich heut' am Wagen dich sah, in froher Gewandtheit.

Sah die Stärke des Arms und die volle Gesundheit der Glieder,

Als ich die Worte vernahm, die verständigen, war ich betroffen,

70 Und ich eilte nach Hause, den Eltern und Freunden bie Fremde

Rühmend nach ihrem Verdienst. Nun komm' ich dir aber zu sagen,

Was sie wünschen, wie ich. — Berzeih mir die stotternde Rede!"

"Scheuet Euch nicht," so sagte sie drauf, "das Weitre zu sprechen! Ihr beleidigt mich nicht, ich hab' es dankbar empfunden. Sagt es nur grad heraus; mich kann das Wort nicht 75 erschrecken:

Dingen möchtet Ihr mich als Magd für Bater und Mutter,

Zu versehen das Haus, das wohlerhalten Euch dasteht: Und Ihr glaubet an mir ein tüchtiges Mädchen zu sinden, Zu der Arbeit geschickt und nicht von rohem Gemüte. Tuer Antrag war kurz, so soll die Antwort auch kurz

Euer Antrag war kurz, so soll die Antwort auch kurz so sein!

Ja, ich gehe mit Euch, und folge dem Nuse des Schicksals. Meine Pflicht ist erfüllt, ich habe die Wöchnerin wieder Zu den Ihren gebracht, sie freuen sich alle der Rettung: Schon sind die meisten beisammen, die übrigen werden sich sinden.

Alle denken gewiß, in kurzen Tagen zur Heimat 85 Wiederzukehren; so pflegt sich stets der Bertriebne zu schmeicheln.

Aber ich täusche mich nicht mit leichter Hoffnung in diesen Traurigen Tagen, die uns noch traurige Tage versprechen: Denn gelöst sind die Bande der Welt — wer knüpfet sie wieder

Ms allein nur die Not, die höchste, die uns bevorsteht! 90 Kann ich im Hause des würdigen Manns mich, dienend, ernähren,

Unter den Augen der trefslichen Frau, so tu' ich es gerne: Denn ein wanderndes Mädchen ist immer von schwankendem Ruse.

Ja, ich gehe mit Euch, sobald ich die Krüge den Freunden

95 Wiedergebracht und noch mir den Segen der Guten erheten.

Rommt! Ihr mufset sie sehen und mich von ihnen emp= fangen."

Fröhlich hörte der Jüngling des willigen Mädchens Entschließung,

Zweifelnd, ob er ihr nun die Wahrheit follte gestehen.

Aber es schien ihm das beste zu sein, in dem Wahn sie zu lassen,

100 In sein Haus sie zu führen, zu werben um Liebe nur dort erst.

Ach, und den goldenen Ring erblickt' er am Finger bes Mädchens!

Und so ließ er sie sprechen und horchte fleißig den Worten.

"Laßt uns," fuhr fie nun fort, "zurücke kehren! Die Mädchen.

Werden immer getadelt, die lange beim Brunnen verweilen:

105 Und doch ist es am rinnenden Quell so lieblich zu schwästen."

Mso standen sie auf und schauten beide noch einmal

In den Brunnen jurud, und füßes Berlangen ergriff fie.

Schweigend nahm sie barauf die beiden Krüge beim Henkel,

Stieg die Stufen hinan, und Hermann folgte der Lieben. 110 Einen Arug verlangt' er von ihr, die Bürde zu teilen. "Laßt ihn," sprach sie: "es trägt sich besser die gleichere Last so.

Und der Herr, der künftig befiehlt, er soll mir nicht dienen. Seht mich so ernst nicht an, als wäre mein Schicksal besbenklich!

Dienen lerne beizeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Herr= 115 schen.

Bu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret. Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltern,

Und ihr Leben ist immer ein ewiges Gehen und Kommen, Oder ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für andre.

Wohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß kein Weg ihr 120 zu sauer

Wird, und die Stunden der Nacht ihr sind wie die Stunben des Tages,

Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Nadel zu fein bünkt,

Daß sie sich ganz vergißt und leben mag nur in andern! Denn als Mutter, fürwahr, bedarf sie der Tugenden alle, Wenn der Säugling die Krankende weckt und Nahrung 125 begehret

Von der Schwachen, und so zu Schmerzen Sorgen sich häufen.

Zwanzig Männer verbunden ertrügen nicht diese Beschwerbe,

Und sie sollen es nicht; boch sollen sie bankbar es einsehn."

VII. Grato — Dorothea

Also sprach sie und war mit ihrem stillen Begleiter 130 Durch den Garten gekommen, bis an die Tenne der Scheune,

Wo die Wöchnerin lag, die sie froh mit den Töchtern verslassen,

Jenen geretteten Mädchen, ben schönen Bilbern ber Un- schulb.

Beide traten hinein, und von der anderen Seite Trat, ein Kind an jeglicher Hand, der Richter zugleich ein.

135 Diese waren bisher der jammernden Mutter verloren, Aber gefunden hatte sie nun im Gewimmel der Alte. Und sie sprangen mit Lust, die liebe Mutter zu grüßen, Sich des Bruders zu freun, des unbekannten Gespielen! Auf Dorotheen sprangen sie dann und grüßten sie freundlich,

140 Brot verlangend und Obst, vor allem aber zu trinken. Und sie reichte das Wasser herum. Da tranken die Kinder, Und die Wöchnerin trank, mit den Töchtern, so trank auch der Nichter.

Alle waren geletzt und lobten das herrliche Wasser: Säuerlich war's und erquicklich, gesund zu trinken den

Menschen.

Da versetzte das Mädchen mit ernsten Blicken und sagte: "Freunde, dieses ist wohl das letzte Mal, daß ich den Krug Euch

Führe zum Munde, daß ich die Lippen mit Wasser Euch netze:

Aber wenn Euch fortan am heißen Tage der Trunk labt,

Wenn Ihr im Schatten ber Ruh und ber reinen Quellen genießet,

Dann gebenket auch mein und meines freundlichen Dien= 150 ftes,

Den ich aus Liebe mehr als aus Berwandtschaft geleistet. Was Ihr mir Gutes erzeigt, erkenn' ich durchs künftige Leben.

Ungern lass' ich Euch zwar; doch jeder ist diesmal dem andern

Mehr zur Last als zum Trost, und alle müssen wir endlich Uns im fremden Lande zerstreun, wenn die Rücksehr ver- 155 saat ist.

Seht, hier steht der Jüngling, dem wir die Gaben verbanken,

Diese Hülle des Kinds und jene willsommene Speise. Dieser kommt und wirbt, in seinem Haus mich zu sehen, Daß ich diene daselbst den reichen, trefslichen Eltern; Und ich schlag' es nicht ab: denn überall dienet das Mäd= 160

chen, Und ihr wäre zur Laft, bedient im Hause zu ruhen.

Also folg' ich ihm gern, er scheint ein verständiger Jüng-. ling,

Und so werden die Eltern es sein, wie Reichen geziemet. Darum lebet nun wohl, geliebte Freundin, und freuet Euch des lebendigen Säuglings, der schon so gesund Euch 185 anblickt.

Drücket Ihr ihn an die Brust in diesen sarbigen Wickeln, O, so gedenket des Jünglings, des guten, der sie uns reichte, 86

Und der fünftig auch mich, die Eure, nähret und kleidet. Und Ihr, trefflicher Mann," fo fprach fie gewendet zum Michter.

170 "Sabet Dank, daß Ihr Bater mir wart in mancherlei Fällen."

Und sie kniete darauf zur guten Wöchnerin nieder,

Rufte die weinende Frau, und vernahm bes Gegens Gelispel.

Aber du sagtest indes, ehrwürdiger Richter, zu Hermann: "Billig feid Ihr, o Freund, zu den guten Wirten gu

zählen,

175 Die mit tüchtigen Menschen den Haushalt zu führen bedacht sind.

Denn ich habe wohl oft gesehn, daß man Rinder und Pferde,

Sowie Schafe, genau bei Tausch und Handel betrachtet; Aber den Menschen, der alles erhält, wenn er tüchtig und

Und der alles zerstreut und zerstört durch falsches Begin=

180 Diesen nimmt man nur so auf Glück und Zusall ins Haus ein

Und bereuet zu spät ein übereiltes Entschließen.

Aber es scheint, Ihr versteht's! benn Ihr habt ein Mäd= chen erwählet,

Euch zu dienen im Saus und Euren Eltern, bas brav ift. Saltet sie wohl! Ihr werdet, solang' sie der Wirtschaft sich annimmt,

Nicht die Schwester vermissen, noch Eure Eltern die 185 Tochter."

Viele kamen indes, der Wöchnerin nahe Verwandte, Manches bringend und ihr die bessere Wohnung verkundend. Alle vernahmen des Mädchens Entschluß und segneten Hermann

Mit bedeutenden Blicken und mit besondern Gedanken. Denn so sagte wohl eine zur andern flüchtig ans Ohr hin: 190 "Wenn aus dem Serrn ein Bräutigam wird, so ift fie geborgen."

Hermann faßte barauf sie bei ber Sand an und sagte: "Laß uns gehen! es neigt sich der Tag, und fern ist das Städtchen."

Lebhaft gesprächig umarmten darauf Dorotheen die Weiber. Hermann zog sie hinweg; noch viele Gruße befahl sie. Aber da fielen die Kinder mit Schrein und entsetzlichem Meinen

Ihr in die Kleider, und wollten die zweite Mutter nicht lassen.

Aber ein' und die andre der Weiber sagte gebietend: "Stille, Kinder! sie geht in die Stadt und bringt Euch

des auten

Buckerbrotes genug, das Euch der Bruder bestellte, Ms ber Storch ihn jungst beim Zuckerbacker vorbeitrug, Und Ihr sehet fie bald mit den schön vergoldeten Deuten." Und so ließen die Rinder sie los, und Hermann entriß sie Noch den Umarmungen faum und den fernewinkenden Tüchern.

# VIII. Melpomene

### hermann und Dorothea

Mfo gingen bie zwei entgegen ber finkenben Sonne, Die in Wolfen sich tief, gewitterbrohend, verhüllte, Aus bem Schleier, bald hier, bald bort, mit glübenden Blicken

Strahlend über das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung. 5 "Möge bas brohende Wetter," fo fagte Hermann, "nicht etwa Schlofen und bringen und beftigen Guß! benn schön ift die Ernte."

Und sie freuten sich beide des hohen, mankenden Kornes, Das die Durchschreitenden fast, die hohen Gestalten, er= reichte.

Und es fagte darauf das Mädchen zum leitenden Freunde: 10 "Guter, bem ich zunächst ein freundlich Schicksal verdanke, Dach und Fach, wenn im Freien fo manchem Bertriebnen der Sturm dräut!

Saget mir jetzt vor allem und lehret die Eltern mich fennen, Denen ich kunftig zu bienen von ganzer Seele geneigt bin. Denn kennt jemand den Herrn, so kann er ihm leichter genug tun,

15 Wenn er die Dinge bedenft, die jenem die wichtigsten scheinen,

Und auf die er den Ginn, den festbestimmten, gesetzt hat. Darum saget mir doch: wie gewinn' ich Bater und Mutter?"

VIII. Melpomene — Hermann und Dorothea 80 Und es versetzte dagegen der gute, verständige Jüngling:

"D wie geb' ich dir recht, du kluges, treffliches Mädchen, Daß du zuvörderst bich nach dem Sinn der Eltern be= 20 fragest!

Denn fo strebt' ich bisher vergebens, dem Bater zu dienen, Wenn ich der Wirtschaft mich, als wie der meinigen, an-

Früh ben Ader und spät und fo beforgend den Weinberg. Meine Mutter befriedigt' ich wohl, sie wußt' es zu schätzen; Und so wirst du ihr auch das trefflichste Mädchen erscheinen, 25 Wenn du das Haus besorgst, als wenn du das deine be= dächtest.

Aber dem Vater nicht fo: denn diefer liebet den Schein auch. Gutes Mädchen, halte mich nicht für kalt und gefühllos, Wenn ich den Vater dir sogleich, der Fremden, enthülle. Ja, ich schwör' es, das erste Mal ist's, daß frei mir ein 30 solches

Wort die Zunge verläßt, die nicht zu schwatzen gewohnt ift! Aber du lockst mir hervor aus der Brust ein jedes Ber= trauen.

Einige Zierde verlangt der gute Bater im Leben, Wünschet äußere Zeichen der Liebe, sowie der Verehrung, Und er würde vielleicht vom schlechteren Diener befriedigt, 35 Der dies wüßte zu nuten, und würde dem besseren gram fein."

Freudig fagte fie brauf, zugleich die schnelleren Schritte Durch den dunkelnden Pfad verdoppelnd mit leichter Bemegung:

10 Denn der Mutter Sinn ist wie mein eigenes Wesen, Und der äußeren Zierde bin ich von Jugend nicht fremde. Unsere Nachbarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten Hielten auf Hösslichkeit viel: sie war dem Edlen und Bürger

Wie ben Bauern gemein, und jeder empfahl fie ben Seinen.

45 Und so brachten bei uns auf deutscher Seite gewöhnlich Auch die Kinder des Morgens mit Händefüssen und

Segenswünsche den Eltern und hielten sittlich den Tag

Alles, was ich gelernt und was ich von jung auf gewohnt bin.

Was von Herzen mir geht — ich will es dem Alten er-

50 Aber wer sagt mir nunmehr: wie soll ich dir selber begeanen.

Dir, bem einzigen Gohn und fünftig meinem Gebieter?"

Also sprach sie, und eben gelangten sie unter den Birnbaum.

Herrlich glänzte der Mond, der volle, vom Himmel herunter:

Nacht war's, völlig bedeckt das letzte Schimmern der Sonne.

55 Und so lagen vor ihnen in Massen gegeneinander Lichter, hell wie der Tag, und Schatten dunkeler Nächte. VIII. Melpomene — Hermann und Dorothea 91

Und es hörte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten

Hermann des herrlichen Baums, am Orte, der ihm so lieb war.

Der noch heute die Tränen um seine Bertriebne gesehen.

Und indem sie sich nieder ein wenig zu ruhen gesetzet, sagte der liebende Jüngling, die Hand des Mädchens erareisend:

"Laß bein Herz dir es sagen, und folg' ihm frei nur in allem!"

Aber er wagte kein weiteres Wort, so sehr auch die Stunde Gunftig war: er fürchtete, nur ein Nein zu ereilen.

Ach! und er fühlte den Ring am Finger, das schmerzliche 65 Zeichen.

Mso saßen sie still und schweigend nebeneinander;

Aber das Mädchen begann und sagte: "Wie find' ich des Mondes

Herrlichen Schein so füß! er ist ber Marheit bes Tags gleich.

Seh' ich doch dort in der Stadt die Häufer deutlich und Höfe.

An dem Giebel ein Fenster: mich deucht, ich gable die wo Scheiben."

"Bas du siehst," versetzte darauf der gehaltene Jüngling, "Das ist unsere Wohnung, in die ich nieder dich führe, Und dies Fenster dort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht das deine nun wird: wir verändern im Hause. 75 Diese Felder sind unser, sie reifen zur morgenden Ernte. Hier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genießen.

Aber laß und nunmehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen! benn sieh, es rückt das schwere Gewitter herüber, Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Vollmond."

80 Und so standen sie auf und wandelten nieder, das Feld hin, Durch das mächtige Korn, der nächtlichen Klarheit sich freuend:

Und sie waren zum Weinberg gelangt und traten ins Dunkel.

Und so leitet' er sie die vielen Platten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Stusen dienten im Laubgang. 85 Langsam schritt sie hinab, auf seinen Schultern die Hände;

Und mit schwankenden Lichtern, durchs Laub, überblickte der Mond sie,

Eh' er, von Betterwolfen umhüllt, im Dunkeln das Paar ließ.

Sorglich stützte der Starke das Mädchen, das über ihn herhing;

Aber fie, untundig bes Steigs und der roheren Stufen,

90 Fehlte tretend: es fnackte der Fuß, sie drohte zu fallen. Eilig streckte gewandt der sinnige Jüngling den Arm aus, Hielt empor die Geliebte; sie sank ihm leis auf die Schul-

Bruft war gesenkt an Brust und Wang' an Wange. So stand er,



"Langsam schritt fie binab, auf seinen Schultern bie Sanbe"

75 Diese Felder sind unser, sie reisen zur morgenden Ernte. Hier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genießen.

Aber laß uns nunnehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen! benn sieh, es rückt das schwere Gewitter herüber, Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Vollsmond."

so llud so standen sie auf und wandesten nieder, das Feld hin, Durch das mächtige Korn, der nächtlichen Klarheit sich freuend:

Und sie waren zum Weinberg gelangt und traten ins Dunkel.

Und so leitet' er sie die vielen Platten himmter,

Die, unbehauen gelegt, als Stusen dienten im Laubgang. 85 Langsam schritt sie hinab, auf seinen Schultern die Hände; Und mit schwankenden Lichtern, durchs Laub, überblickte der Mond sie,

Ch' er, von Wetterwolfen umhüllt, im Dunkeln das Paar ließ.

Sorglich stützte der Starke das Mädchen, das über ihn herhing;

Alber sie, unkundig des Steigs und der roheren Stufen, 50 Tehlte tretend: es knackte der Tuß, sie drohte zu fallen.

Silig streckte gewandt der sinnige Jüngling den Arm aus, Hielt empor die Geliebte; sie sank ihm leis auf die Schulster,

Bruft war gesenkt an Bruft und Wang' an Wange. So stand er,



"Langfam ichritt fie binab, auf feinen Schultern die Sande"

Starr wie ein Marmorbild, vom ernsten Willen gebändigt, Drückte nicht sester sie an, er stemmte sich gegen die 95 Schwere.

Und so fühlt' er die herrliche Last, die Wärme des Herzens Und den Balsam des Atems, an seinen Lippen verhauchet, Trug mit Mannesgefühl die Heldengröße des Weibes.

Doch sie verhehlte den Schmerz und sagte die scherzenden Worte:

"Das bedeutet Verdruß, so sagen bedenkliche Leute, 100 Wenn beim Eintritt ins Haus nicht fern von der Schwelle

der Fuß knackt. Hätt' ich mir doch, fürwahr, ein besseres Zeichen gewün-

Laß uns ein wenig verweilen, damit dich die Eltern nicht tadeln

Wegen der hinkenden Magd, und ein schlechter Wirt du erscheinest."

## IX. Urania

### Aussicht

Musen, die Ihr so gern die herzliche Liebe begünstigt, Auf dem Wege bisher den trefslichen Jüngling geleitet, An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gedrückt habt:

Helfet auch ferner den Bund des lieblichen Paares vollenden,

5 Teilet die Wolfen sogleich, die über ihr Gluck sich herauf= ziehn!

Aber faget vor allem, mas jett im Saufe geschiehet.

Ungeduldig betrat die Mutter zum drittenmal wieder Schon das Zimmer der Männer, das sorglich erst sie verlassen,

Sprechend vom nahen Gewitter, vom schnellen Berdunkeln des Mondes,

10 Dann vom Außenbleiben bes Sohns und ber Nächte Gefahren,

Tadelte lebhaft die Freunde, daß, ohne das Mädchen zu fprechen.

Ohne zu werben für ihn, sie so bald sich vom Jüngling getrennet.

"Mache nicht schlimmer das Übel!" versetzt' unmutig der Bater; "Denn du siehst, wir harren ja selbst und warten des Ausgangs."

Aber gelassen begann der Nachbar sitzend zu sprechen: 15 "Immer verdank" ich es doch in solch unruhiger Stunde Meinem seligen Bater, der mir, als Knaben, die Wurzel Aller Ungeduld ausriß, daß auch kein Fäschen zurückblieb, Und ich erwarten lernte sogleich, wie keiner der Weisen." "Sagt," versetzte der Pfarrer, "welch Kunststück brauchte 20 der Alte?"

"Das erzähl' ich Euch gern, denn jeder kann es sich merken," Sagte der Nachbar darauf. "Als Knabe stand ich am Sonntag

Ungeduldig einmal, die Kutsche begierig erwartend, Die uns sollte hinaus zum Bruinen führen der Linden. Doch sie kam nicht; ich lief, wie ein Wiesel, dahin und 25 borthin,

Treppen hinauf und hinab und von dem Fenster zur Türe. Meine Hände prickelten mir, ich kratzte die Tische, Trappelte stampsend herum, und nahe war mir das Weinen. Alles sah der gelassene Mann; doch als ich es endlich Gar zu töricht betrieb, ergriff er mich ruhig beim Arme, wörührte zum Fenster mich hin und sprach die bedenklichen Worte:

"Siehst du des Tischlers da drüben für heute geschlossene Werkstatt?

Morgen eröffnet er sie, da rühret sich Hobel und Säge, Und so geht es von frühe bis Abend die sleißigen Stunden. Aber bedenke dir dies: der Morgen wird künftig erscheinen, 35 Da der Meister sich regt mit allen seinen Gesellen,

Dir den Sarg zu bereiten und schnell und geschickt zu vollenden;

Und sie tragen das bretterne Haus geschäftig herüber,

. Das den Geduld'gen zuletzt und den Ungeduldigen aufnimmt,

10 Und gar balb ein drückendes Dach zu tragen bestimmt ist.' Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Sah die Bretter gefügt und die schwarze Farbe bereitet, Saß geduldig nunmehr und harrete ruhig der Kutsche. Rennen andere nun in zweiselhafter Erwartung

45 Ungebärdig herum, da muß ich bes Sarges gebenken."

Rächelnd sagte der Pfarrer: "Des Todes rührendes Bild steht

Nicht als Schrecken dem Weisen, und nicht als Ende dem Frommen.

Jenen drängt es ins Leben zurück und lehret ihn handeln; Diesem stärkt es, zu kunftigem Heil, im Trübsal die Hoffnung:

50 Beiden wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht Hat dem empfindlichen Knaben den Tod im Tode gewiesen. Zeige man doch dem Jüngling des ebel reisenden Alters Wert, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreises

Sich erfreuen und so sich Leben im Leben vollende!"

Mber die Tür ging auf. Es zeigte das herrliche Paar sich, Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern ers staunten

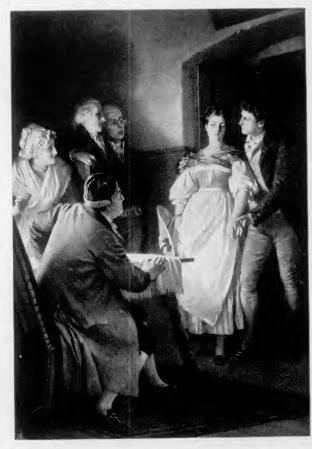

"Aber die Tür ging auf. Es zeigte bas herrliche Paar fich"

Da der Meister sich regt mit allen seinen Gesellen, Dir den Sarg zu bereiten und schnell und geschieft zu vollenden;

Und sie tragen das bretterne Haus geschäftig berüber, . Das den Geduld'gen zuletzt und den Ungeduldigen aufnimmt,

10 Und gar bald ein drückendes Tach zu tragen bestimmt ist." Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Sah die Bretter gesügt und die schwarze Farbe bereitet, Saß geduldig nunnehr und harrete ruhig der Kutsche. Nennen andere nun in zweiselhafter Erwartung

45 Ungebärdig herum, da muß ich des Sarges gedenken."

Lächelnd sagte der Pfarrer: "Des Todes rührendes Bild steht

Nicht als Schrecken dem Weisen, und nicht als Ende dem Frommen.

Jenen drängt es ins Leben zurück und lehret ihn handeln; Diesem stärft es, zu fünftigem Heil, im Trübsal die Hoffmung:

50 Beiden wird zum Leben der Tod. Der Later mit Unrecht Hat dem empfindlichen Knaben den Tod im Tode gewiesen. Zeige man doch dem Küngling des edel reisenden Alters Wert, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreises

Sich erfreuen und fo fich Leben im Leben vollende!"

Mber die Titr ging auf. Es zeigte das herrliche Paar sich, Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern ers staunten



"Aber die Tur ging auf. Es zeigte bas herrliche Paar fich"

über die Bildung der Braut, des Bräutigams Bildung vergleichbar;

Ja, es schien die Tire zu klein, die hohen Gestalten Einzulassen, die nun zusammen betraten die Schwelle. Hermann stellte den Eltern sie vor mit fliegenden Worten: 60 "Sier ist," sagt' er, "ein Mädchen, so wie Ihr im Hause sie wünschet.

Lieber Bater, empfanget sie gut! sie verdient es. Und liebe

Mutter, befragt sie sogleich nach bem ganzen Umfang ber Wirtschaft,

Daß Ihr seht, wie sehr sie verdient, Euch näher zu werden." Silig führt' er darauf den trefflichen Pfarrer beiseite,

Sagte: "Würdiger Herr, nun helft mir aus dieser Beforgnis

Schnell, und löset den Knoten, vor dessen Entwicklung ich ichaubre.

Denn ich habe das Mädchen als meine Braut nicht geworben,

Sondern sie glaubt, als Magd in das Haus zu gehn, und ich fürchte,

Daß unwillig sie flieht, sobald wir gedenken der Heirat. 70 Aber entschieden sei es sogleich! Nicht länger im Jrrtum Soll sie bleiben, wie ich nicht länger den Zweisel ertrage. Eilet und zeiget auch hier die Weisheit, die wir verehren!" Und es wendete sich der Geistliche gleich zur Gesellschaft. Aber leider getrübt war durch die Rede des Baters

Schon die Seele des Mädchens; er hatte die munteren Worte, Mit behaglicher Art, im guten Sinne gesprochen:

"Ja, das gefällt mir, mein Kind! Mit Freuden erfahr' ich, der Sohn hat

Nuch wie der Bater Geschmack, der seiner Zeit es gewiesen, so Immer die Schönste zum Tanze geführt und endlich die

Schönste In sein Haus als Frau sich geholt: das Mütterchen war es. Denn an der Braut, die der Mann sich erwählt, läßt gleich sich erkennen,

Welches Geistes er ist, und ob er sich eigenen Wert fühlt. Aber Ihr brauchtet wohl auch nur wenig Zeit zur Entsichließung?

85 Denn mich dünket fürwahr, ihm ist so schwer nicht zu folgen."

Hermann hörte die Worte nur flüchtig, ihm bebten die Glieber

Innen, und ftille war ber ganze Kreis nun auf einmal.

Aber das treffliche Mädchen, von solchen spöttischen Worten,

Wie sie ihr schienen, verletzt und tief in der Seele getroffen, Schand, mit fliegender Nöte die Wange bis gegen den Nacken

Übergossen; doch hielt sie sich an und nahm sich zusammen, Sprach zu dem Alten darauf, nicht völlig die Schmerzen verbergend:

"Traun, zu solchem Empfang hat mich der Sohn nicht bereitet, Der mir des Vaters Art geschilbert, des trefslichen Bürgers! Und ich weiß, ich stehe vor Euch, dem gebildeten Manne, 95 Der sich klug mit jedem beträgt und gemäß den Versonen. Aber so scheint es, Ihr sühlt nicht Mitleid genug mit der Armen,

Die nun die Schwelle betritt und die Euch zu dienen bereit ist:

Denn sonst würdet Ihr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen,

Wie entfernt mein Geschick von Eurem Sohn und von 100

Freilich tret' ich nur arm, mit kleinem Bündel ins Haus ein.

Das, mit allem versehn, die frohen Bewohner gewiß macht;

Aber ich kenne mich wohl und fühle das ganze Verhältnis. Ist es edel, mich gleich mit solchem Spotte zu treffen, Der auf der Schwelle beinah mich schon aus dem Hause 105

zurücktreibt?"

Bang bewegte sich Hermann und winkte dem geistlichen Freunde,

Daß er ins Mittel sich schlüge, sogleich zu verscheuchen den Irrtum.

Eilig trat der Kluge heran und schaute des Mädchens Stillen Verdruß und gehaltenen Schmerz und Tränen im Auge.

Da befahl ihm sein Geist, nicht gleich die Verwirrung zu 110 lösen,

IX. Urania — Aussicht

Sondern vielmehr das bewegte Gemüt zu prüfen des Mädchens.

Und er sagte barauf zu ihr mit versuchenden Worten:

"Sicher, du überlegtest nicht wohl, o Mädchen des Auslands,

Wenn du bei Fremden zu dienen dich allzu eilig entschlossest,

115 Was es heiße, das Haus des gebietenden Herrn zu betreten; Denn der Handschlag bestimmt das ganze Schicksal des Jahres,

Und gar vieles zu dulden verbindet ein einziges Jawort.

Sind doch nicht das Schwerste des Diensts die ermüdenden Bege,

Nicht ber bittere Schweiß ber ewig brängenden Arbeit:

120 Denn mit dem Knechte zugleich bemüht sich der tätige Freie;

Aber zu dulden die Laune des Herrn, wenn er ungerecht tadelt.

Oder dieses und jenes begehrt, mit sich selber in Zwiespalt, Und die Heftigkeit noch der Frauen, die leicht sich erzürnet, Mit der Kinder roher und übermütiger Unart:

125 Das ist schwer zu ertragen, und doch die Pflicht zu erfüllen Ungefäumt und rasch, und selbst nicht mürrisch zu stocken.

Doch du scheinst mir dazu nicht geschickt, da die Scherze des Baters

Schon dich treffen so tief, und doch nichts gewöhnlicher vorkommt,

Ms ein Mädchen zu plagen, daß wohl ihe ein Jüngling gefalle."

Mso sprach er. Es fühlte die treffende Rede das Mäd= 130 chen,

Und sie hielt sich nicht mehr: es zeigten sich ihre Gefühle Mächtig, es hob sich die Brust, aus der ein Seufzer her= pordrang.

Und sie sagte sogleich mit beiß vergoffenen Tränen:

"D, nie weiß der verständige Mann, der im Schmerz uns

Denkt, wie wenig sein Wort, das kalte, die Brust zu 135 befreien

Je von dem Leiden vermag, das ein hohes Schickfal uns aufleat.

Ihr seid glücklich und froh, wie sollt' ein Scherz Euch verwunden!

Doch der Krankende fühlt auch schmerzlich die leise Berührung.

Nein, es hülfe mir nichts, wenn selbst mir Verstellung gelänge.

Zeige sich gleich, was später nur tiefere Schmerzen ver= 140 mehrte

Und mich drängte vielleicht in stillverzehrendes Elend.

Laßt mich wieder hinweg! Ich darf im Hause nicht bleisben:

Ich will fort und gehe, die armen Meinen zu suchen,

Die ich im Unglück verließ, für mich nur das Beffere wählend.

Dies ist mein fester Entschluß, und ich darf Euch darum 145 nun bekennen,

Was im Herzen sich sonst wohl Jahre hätte verborgen,

102

Ja, des Baters Spott hat tief mich getroffen: nicht, weil ich

Stolz und empfindlich bin, wie es wohl ber Magd nicht geziemet,

Sondern weil mir fürwahr im Herzen die Neigung sich regte

150. Gegen den Jüngling, der heute mir als ein Erretter erschienen.

Denn als er erst auf ber Straße mich ließ, so war er mir immer

In Gedanken geblieben: ich bachte bes glücklichen Mädschens,

Das er vielleicht schon als Braut im Herzen möchte bewahren.

Und als ich wieder am Brunnen ihn fand, da freut' ich mich seines

155 Anblicks so sehr, als wär' mir der Himmlischen einer er-

Und ich folgt' ihm so gern, als nun er zur Magd mich geworben.

Doch mir schmeichelte freilich das Herz (ich will es gestehen) Auf dem Wege hierher, als könnt' ich vielleicht ihn vers dienen,

Wenn ich wurde des Hauses dereinst unentbehrliche Stutze.

160 Aber, ach! nun seh' ich zuerst die Gefahren, in die ich

Mich begab, so nah dem still Geliebten zu wohnen.

Nun erst sühl' ich, wie weit ein armes Mädchen entfernt ist Bon dem reicheren Jüngling, und wenn sie die tüchtigste wäre. Mes das hab' ich gesagt, damit Ihr das Herz nicht verkennet,

Das ein Zufall beleidigt, dem ich die Besinnung verdanke. 165 Denn das mußt' ich erwarten, die stillen Wünsche versbergend,

Daß er sich brächte zunächst die Braut zum Hause geführet: Und wie hätt' ich alsbann die heimlichen Schmerzen ertragen!

Glücklich bin ich gewarnt, und glücklich löft das Geheimnis Von dem Busen sich los, jetzt, da noch das Übel ist heilbar. 170 Aber das sei nun gesagt. Und nun soll im Hause mich länger

Hier nichts halten, wo ich beschämt und ängstlich nur stehe, Frei die Neigung bekennend und jene törichte Hoffnung. Nicht die Nacht, die breit sich bedeckt mit sinkenden Wolken, Nicht der rollende Donner (ich hör' ihn) soll mich verhin= 175 bern.

Nicht des Negens Guß, der draußen gewaltsam herabschlägt,

Noch der sausende Sturm. Das hab' ich alles ertragen Auf der traurigen Flucht und nah am versolgenden Feinde. Und ich gehe nun wieder hinaus, wie ich lange gewohnt bin, Bon dem Strudel der Zeit ergriffen, von allem zu scheiden. 180 Lebet wohl! Ich bleibe nicht länger; es ist nun geschehen."

Also sprach sie, sich rasch zurück nach der Türe bewegend, Unter dem Arm das Bündelchen noch, das sie brachte, bewahrend.

Aber die Mutter ergriff mit beiden Armen das Mädchen,

104

185 Um den Leib sie fassend, und rief verwundert und staunend: "Sag', was bedeutet mir bies? und biefe vergeblichen Tränen?

Nein, ich lasse bich nicht! du bist mir des Sohnes Ber= lobte."

Aber der Bater stand mit Widerwillen dagegen,

Auf die Weinende schauend, und sprach die verdrieglichen

190 "Allso das ist mir zuletzt für die höchste Nachsicht geworden, Daß mir das Unangenehmste geschieht noch zum Schlusse des Tages!

Denn mir ist unleidlicher nichts als Tränen der Weiber, Leidenschaftlich Geschrei, das heftig verworren beginnet, Was mit ein wenig Vernunft sich ließe gemächlicher schlich= ten.

195 Mir ist lästig, noch länger dies wunderliche Beginnen Anzuschauen. Bollendet es selbst! Ich gehe zu Bette." Und er wandte sich schnell und eilte, zur Kammer zu gehen, Wo ihm das Ehbett stand, und wo er zu ruhen gewohnt war. Aber ihn hielt der Sohn und sagte die flehenden Worte:

200 "Bater, eilet nur nicht und zürnt nicht über das Mädchen! Ich nur habe die Schuld von aller Berwirrung zu tragen, Die unerwartet ber Freund noch durch Berstellung vermehrt hat.

Redet, würdiger Berr! benn Euch vertraut' ich bie Sache. Säufet nicht Angst und Berdruß; vollendet lieber bas Ganze!

205 Denn ich möchte so hoch Euch nicht in Zukunft verehren, Wenn Ihr Schadenfreude nur übt statt herrlicher Weisheit."

Lächelnd versetzte darauf der würdige Pfarrer und sagte: "Welche Klugheit hätte denn wohl das schöne Bekenntnis Dieser Guten entlockt und und enthüllt ihr Gemüte?

Ist nicht die Sorge sogleich dir zur Wonn' und Freude 210 geworden?

Rede darum nur selbst! was bedarf es fremder Erklärung?"

Nun trat Hermann hervor und sprach die freundlichen Morte:

"Laß dich die Tränen nicht reun, noch diese flüchtigen Schmerzen:

Denn sie vollenden mein Glück und, wie ich wünsche, bas

Nicht, das treffliche Mädchen als Magd, die Fremde, zu 215 dingen.

Ram ich zum Brunnen: ich fam, um beine Liebe zu wer= ben.

Aber, ach! mein schüchterner Blick, er konnte die Neigung Deines Herzens nicht sehn; nur Freundlichkeit sah er im Auge,

Als aus bem Spiegel du ihn des ruhigen Brunnens begrüßteft.

Dich ins Haus nur zu führen, es war schon die Hälfte des 220 Glückes.

Aber nun vollendest du mir's! D sei mir gesegnet!"-Und es schaute das Mädchen mit tiefer Rührung zum

Und vermied nicht Umarmung und Kuß, den Gipfel der Freude,

Wenn sie den Liebenden sind die lang' ersehnte Versichrung 225 Künftigen Glücks im Leben, das nun ein unendliches scheinet.

Und den übrigen hatte der Pfarrherr alles erkläret. Aber das Mädchen kam, vor dem Bater sich herzlich mit Annut

Neigend und so ihm die Hand, die zurückgezogene, küssend, Sprach: "Ihr werdet gerecht der Überraschten verzeihen, 200 Erst die Tränen des Schmerzes und nun die Tränen der

Freude.

O, vergebt mir jenes Gefühl! vergebt mir auch dieses Und laßt nur mich ins Glück, das neu mir gegönnte, mich finden!

Ja, der erste Verdruß, an dem ich Verworrene schuld war, Sei der letzte zugleich! Wozu die Magd sich verpflichtet,

235 Treu zu liebendem Dienst, den soll die Tochter Euch leis sten."

Und der Bater umarmt sie gleich, die Tränen verbersgend.

Traulich kam die Mutter herbei und küßte sie herzlich, Schüttelte Hand in Hand; es schwiegen die weinenden Frauen.

Eilig faßte darauf der gute verständige Pfarrherr 240 Erst des Baters Hand und zog ihm vom Finger den Trauring (Nicht so leicht: er war vom rundlichen Gliede gehalten), Nahm den Ring der Mutter darauf und verlobte die Kinder,

Sprach: "Noch einmal sei ber goldenen Reifen Bestim-

Fest ein Band zu knüpfen, das völlig gleiche dem alten.

Dieser Jüngling ist tief von der Liebe zum Mädchen durch= 245 drungen,

Und das Mädchen gesteht, daß auch ihr der Jüngling erwünscht ist.

Mso verlob' ich Euch hier und segn' Euch fünftigen Zeiten,

Mit dem Willen der Eltern und mit dem Zeugnis des Freundes."

Und es neigte sich gleich mit Segenswünschen der Nachbar.

Aber als der geistliche Herr den goldenen Reif nun 250 Steckt' an die Hand des Mädchens, erblickt' er den anderen staunend,

Den schon Hermann zubor am Brunnen sorglich betrachtet. Und er sagte barauf mit freundlich scherzenden Worten:

"Bie? Du verlobest dich schon zum zweitenmal? Daß nicht der erste

Bräutigam bei bem Altar sich zeige mit hinderndem Ein= 255 spruch!"

Aber sie sagte barauf: "D, laßt mich bieser Erinnrung Einen Augenblick weihen! Denn wohl verdient sie der Gute, Der mir ihn scheidend gab und nicht zur Heimat zurücksam. Alles. sah er voraus, als rasch die Liebe der Freiheit,

260 Ms ihn die Lust, im neuen veränderten Wesen zu wirken, Trieb, nach Paris zu gehn, dahin, wo er Kerker und Tod fand.

"Lebe glücklich, 'fagt' er. "Ich gehe; benn alles bewegt sich Jetzt auf Erden einmal, es scheint sich alles zu trennen. Grundgesetze lösen sich auf der sestesten Staaten,

265 Und es löst der Besitz sich los vom alten Besitzer, Freund sich los von Freund: so löst sich Liebe von Liebe. Ich verlasse dich hier; und, wo ich jemals dich wieder Finde — wer weiß es? Vielleicht sind diese Gespräche die letzten.

Nur ein Fremdling, sagt man mit Recht, ist der Mensch hier auf Erden:

270 Mehr ein Fremdling als jemals ist nun ein jeder geworden. Uns gehört der Boden nicht mehr, es wandern die Schätze; Gold und Silber schmilzt aus den alten heiligen Formen; Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts Lösen in Chaos und Nacht sich auf und neu sich gestalten. 275 Du bewahrst mir dein Herz; und sinden dereinst wir uns

Du bewahrst mir dein Herz; und sinden dereinst wir une wieder

Über den Trümmern der Welt, so sind wir erneute Ge-

Umgebildet und frei und unabhängig vom Schickfal. Denn was fesselte den, der solche Tage durchlebt hat! Aber soll es nicht sein, daß je wir, aus diesen Gesahren 280 Glücklich entronnen, uns einst mit Freuden wieder ums fangen, D, so erhalte mein schwebendes Bild vor deinen Gedanken, Daß du mit gleichem Mute zu Glück und Unglück bereit seist!

Locket neue Wohnung dich an und neue Verbindung, So genieße mit Dank, was dann dir das Schickfal bereitet.

Liebe die Liebenden rein und halte dem Guten dich dankbar. 285 Aber dann auch seize nur leicht den beweglichen Fuß auf, Denn es lauert der doppelte Schmerz des neuen Berlustes. Heilig sei dir der Tag! doch schwerz des Leben nicht höher Als ein anderes Gut, und alle Güter sind trüglich. Auf Mils ein enderes Gut, und alle Güter sind trüglich. Auf Mils verlor ich indes, und tausendmal dacht' ich der War-

Nun auch denk' ich des Worts, da schön mir die Liebe das Glück bier

Neu bereitet und mir die herrlichsten Hoffnungen auf=

D verzeih, mein trefflicher Freund, daß ich, selbst an dem Arm dich

Haltend, bebe! So scheint dem endlich gelandeten Schiffer 295 Auch der sicherste Grund des sestesten Bodens zu schwanken."

Mso sprach sie und steckte die Ringe neben einander. Aber der Bräutigam sprach mit edler männlicher Rührung:

"Desto sester sei bei der allgemeinen Erschüttrung, Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern, 300 Fest uns halten und fest ber schönen Guter Besitztum.

Denn der Menich, ber zur ichwankenden Zeit auch ichwanfend gesinnt ist,

Der vermehret das Ubel und breitet es weiter und weiter; Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bilbet die Welt sich.

305 Nicht dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Beme-

gung Fortzuleiten, und auch zu wanken hierhin und dorthin.

Dies ift unfer! fo lag uns fagen und fo es behaupten!

Denn es werden noch stets die entschlossenen Böller gepriesen, weren eine

Die für Gott und Gesetz, für Eltern, Weiber und Rinder 310 Stritten und gegen ben Feind zusammenstehend erlagen. Du bist mein; und nun ist das Meine meiner als jemals. Nicht mit Rummer will ich's bewahren und forgend geniegen,

Sondern mit Mut und Kraft. Und drohen diesmal die Feinde,

Ober fünftig, fo rufte mich felbst und reiche die Baffen. 315 Weiß ich durch dich nur verforgt das Haus und die lieben-

den Eltern,

D, fo ftellt fich die Bruft bem Feinde ficher entgegen. Und gedächte jeder wie ich, so stunde die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten uns alle bes Friedens." APPENDICES

### APPENDIX I

#### PRINCIPAL DATES IN GOETHE'S LIFE

- 1749. Born at Frankfurt-am-Main August 28.
- 1765-68. At the University of Leipzig.
  - 1767. Die Laune des Verliebten.
- 1768. Die Mitschuldigen.
- 1768-70. At Frankfurt.
- 1770-71. At the University of Strassburg.
- 1771-72. At Frankfurt.
  - 1772. At Wetzlar.
- 1772-75. At Frankfurt.
  - 1773. Götz von Berlichingen.
- 1773-75. Faust (first scenes; Gretchen Tragedy). First published 1887.
  - 1774. Die Leiden des Jungen Werthers.
  - 1774. Clavigo.
  - 1775. Stella.
  - 1775. First journey to Switzerland.
- 1775-1832. At Weimar. Invited by Duke Karl August of Saxe-Weimar.
  - 1779. Second Journey to Switzerland.
  - 1782. Ennobled by Emperor Joseph II.
- 1786-88. In Italy.
- 1787. Iphigenie auf Tauris.
- 1788. Egmont.
- 1790. Torquato Tasso.
- 1790. Faust: Ein Fragment.
- 1792. With the Duke's army during the campaign in France.
- 1794. Reineke Fuchs.
- 1794-1805. Intimate friendship with Schiller.
- 1795-96. Wilhelm Meisters Lehrjahre.
  - 1795. Römische Elegien.

## APPENDIX I.

| 1796. A  | lexis und Dora.                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1707. T  | Third journey to Switzerland.                                           |
| 1797. H  | Iermann und Dorothea.                                                   |
|          | Many Ballads.                                                           |
| 1802. A  | I ahomet.                                                               |
| 0 7      | 3                                                                       |
| 0 T      | Winchelmann und sein Jahrhundert. Death of Schille                      |
| 1806. I  | Battle of Jena. Marriage to Christiane Vulpiu<br>Meeting with Napoleon. |
|          | Faust: Erster Teil.                                                     |
| 1809.    | Die Wahlverwandtschaften.                                               |
| T8TT-31. | Dichtung und Wahrheit.                                                  |
| 1816.    | Death of Goethe's wife.                                                 |
| 1816-17. | Italienische Reise.                                                     |
| т8то.    | Der Westöstliche Divan.                                                 |
| 1821-20. | Wilhelm Meisters Wanderjahre.                                           |
| T822     | Campagne in Frankreich.                                                 |
| 1828.    | Death of the Grand Duke Karl August.                                    |
| 1830.    | Tag- und Jahreshefte.                                                   |
| 1831.    | Faust: Zweiter Teil (published 1833).                                   |
| 1832.    | Died at Weimar March 22.                                                |

# APPENDIX II

# Hermann und Dorothea

# (Elegie)

| Also das wäre Berbrechen, daß einst Properz mich begeistert, Daß Martial sich zu mir auch, der verwegne, gesellt? Daß ich die Alten nicht hinter mir ließ, die Schule zu hüten, Daß sie nach Latium gern mir in das Leben gesolgt? Daß ich Natur und Kunst zu schaun mich treusich bestrebe, Daß kein Name mich täuscht, daß mich kein Dogma beschränkt? Daß nicht des Lebens bedingender Drang mich, den Menschen, | 5<br>ber= |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ändert,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Daß ich der Heuchelei durftige Maske verschmäht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Solcher Fehler, die du, o Muse, so emfig gepfleget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10        |
| Zeihet der Pöbel mich; Pöbel nur sieht er in mir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10        |
| Ja, sogar ber Bessere selbst, gutmütig und bieber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Will mich anders; doch du, Muse, besiehlst mir allein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Denn bu bift es allein, die noch mir die innere Jugend<br>Frisch erneuest und sie mir bis zu Ende versprichst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Aber verdopple nunmehr, o Göttin, die heilige Sorgfalt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15        |
| Ach! die Scheitel umwallt reichlich die Locke nicht mehr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 5       |
| Da bedarf man der Kränze, sich selbst und andre zu täuschen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Rränzte doch Cafar selbst nur aus Bedürsnis das Haupt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Haft bu ein Lorbeerreis mir bestimmt, so laß es am Zweige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Weiter grunen, und gib einst es dem Wurdigern hin;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20        |
| Aber Rosen winde genug zum häuslichen Kranze;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Balb als Lilie schlingt silberne Locke sich durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Schure die Gattin das Feuer, auf reinlichem Berde zu tochen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Werse der Anabe das Reis, spielend, geschäftig dazu!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Laf im Becher nicht fehlen den Bein! Gesprächige Freunde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25        |
| (Meichgefinnte, herein! Kranze, sie warten auf euch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

Erft die Gesundheit des Mannes, der endlich vom Namen Homeros' Kühn uns befreiend, uns auch ruft in die vollere Bahn. Denn wer wagte mit Göttern den Kamps? und wer mit dem Einen? Doch Homeride zu sein, auch nur als letzter, ist schön.

Doch Someribe zu fein, auch nur als iegier, ift fahrt.
Darum hört das neuste Gebicht! noch einmal getrunten!
Euch besteche ber Wein, Freundschaft und Liebe das Ohr.

Deutschen selber führ' ich euch zu, in die stillere Wohnung, Wo sich, nah ber Natur, menschlich ber Mensch noch erzieht;

35 Uns begleite des Dichters Geift, der seine Luise Rasch bem würdigen Freund, uns zu entzuden, verband.

Auch die traurigen Bilder der Zeit, sie führ' ich vorüber; Aber es siege der Mut in dem gesunden Geschlecht.

Hab' ich euch Tränen ins Auge gelockt, und Luft in die Seele Singend geslößt, so kommt, drücket mich herzlich ans Herz!

Beise benn sei das Gespräch! Uns lehret Beisheit am Ende Das Jahrhundert, wen hat das Geschick nicht geprüft?

Blidet heiterer nun auf jene Schmerzen zurücke, Wenn euch ein fröhlicher Sinn manches entbehrlich erflart.

45 Menschen lernten wir fennen und Nationen; so laft uns, Unser eigenes Gerz fennend, uns bessen erfreun.

## APPENDIX III

#### THE SALZBURG EPISODE

Das liebthätige Gera gegen die Salzburgischen Emigranten (1732).

In Alt-Mühl, einer Stadt im Dettingischen gelegen, hatte ein gar feiner und vermögender Bürger einen Cohn, welchen er oft gum Benrathen angemahnet, ihn aber bagu nicht bewegen fonnen. Als nun die Galt= burger Emigranten auch burch biefes Städtgen paffiren, findet fich unter ihnen eine Person, welche biesem Menschen gefällt, baben er in 5 feinem Bergen ben Schluß faffet, wenn es angehen wolle, diefelbe gu hehrathen; erkundigt sich bahero ben benen andern Saltzburgern nach biefes Madgens Aufführung und Familie, und erhalt zur Antwort, fie mare von guten, redlichen Leuten und hatte fich jederzeit mohl ver= halten, ware aber von ihren Eltern um der Religion willen geschieden 10 und hatte folche gurude gelaffen. Sierauf gehet biefer Menfch gu feinem Bater und vermeldet ihm, weil er ihm fo oft fich zu verehlichen vermahnet, so hatte er sich nunmehro eine Person ausgelesen, wenn ihm solche ber Bater zu nehmen erlauben wolle. 218 nun der Bater gerne wiffen will, wer fie fen, fagt er ihm, es ware eine Saltburgerin, die gefalle ihm, und 15 wo er ihm diese nicht laffen wolte, wurde er niemalen heprathen. Der Bater erschrickt hierüber und will es ihm ausreden, er läßt auch einige feiner Freunde und einen Prediger ruffen, um etwa den Sohn burch ihre Bermittelung auf andere Gebanden ju bringen; allein alles vergebens. Daher ber Prediger endlich gemeinet, es fonne Gott seine sonderbare 20 Schickung barunter haben, baß es sowohl bem Sohne, als auch ber Emigrantin jum beften gereichen fonne, worauf fie endlich ihre Ginwilli= gung geben, und es bem Gobn in feinen Gefallen ftellen. Diefer gehet fofort zu seiner Saltburgerin und fragt sie, wie es ihr bier im Lande gefalle? sie antwortet: "Herr, gant wohl." Er versetzet weiter: Db 25 fie mol ben feinem Bater bienen wolte? Gie fagt: Bar gerne; wenn er sie annehmen wolle, gebende sie ihm treu und fleißig zu bienen, und erzehlet ihm barauf alle ihre Rünfte, wie sie bas Vieh füttern, bie Rüh

melten, bas Geld beftellen, Beu machen und bergleichen mehr verrichten tonne. Borauf fie ber Gobn mit fich nimmet und fie feinem Bater prafentiret. Diefer fragt bas Mabgen, ob ihr benn fein Sohn gefalle, und fie ihn beprathen wolle? Gie aber, nichts von diefer Sache miffend, 5 meinet, man wolle fie veriren, und antwortet: En, man folle fie nur nicht foppen, fein Sohn hatte vor feinen Bater eine Magd verlangt, und wenn er fie haben wolle, gedachte fie ihn treu zu dienen und ihr Brod wohl zu erwerben. Da aber ber Bater barauf beharret und ber Cohn auch fein ernstliches Berlangen nach ihr bezeiget, erklaret fie fich: Benn 10 es benn Ernft fenn folte, fo mare es gar mohl gufrieben, und fie wolte ihn halten, wie ihr Aug im Ropf. Da nur hierauf der Gobn ihr ein Che-Bfand reichet, greiffet fie in ben Bufen und fagt: Gie muffe ihm boch auch wol einen Mahl-Schatz geben; wormit fie ihm ein Beutelgen überreichet, in welchem fich 200 Stud Ducaten befunden.

### APPENDIX IV

# UNTERSCHIED ZWISCHEN IDYLL UND EPOPÖE

### WILHELM VON HUMBOLDT

Unter dem Namen der Ibylle pflegt man den gangen Teil der Boefie aufammengufaffen, welche mehr ein hausliches Familienleben als eine Erifteng in größeren Berhaltniffen, mehr ruhige als unternehmenbe Charaftere, mehr fanfte und friedliche Gefinnungen als heftige Aufwal= lungen und Leidenschaften schilbert und vorzugsweise bei ber Freude an ber Natur und in bem engen, aber lieblichen Rreise unschulbiger Sitten und einfacher Tugenden verweilt. Wo also biese Ginfalt und Unfculd berricht, babin versett une ber Ibullendichter, in bas Erftlingsalter ber Menschheit, in die Belt ber Sirten und Pflüger. Mit ber Epopoe hingegen verbinden wir vor allem nur den Begriff der Darftellung einer 10 Sandlung und verbannen jene einfache Unschuld fo wenig aus berfelben, baf fogar einige ber lieblichften und anmutigften Ibullenfzenen in epi= ichen Gedichten enthalten find, wie g. B. die Sochzeit ber Rinder Menelaos' in ber Obuffee und bie Antunft Erminias bei ber Birtenfamilie im Taffo.

Die einzigen Unterschiebe, bie sich hiernach festsetzen ließen, waren also bloß die, daß die Idulle wenigstens nie einen heroischen Stoff ober heroische Charaftere ausnimmt und daß fie nicht, wie die Epopoe, not= wendig Sandlung braucht. Allein auch von bem epischen Gebicht ift es wenigstens noch nicht ausgemacht, ob es notwendig einen heroischen Stoff 20 barftellen muß; und die Ibylle fann burchaus voll Sandlung fein, ohne barum weniger Ibulle ju bleiben. Um baber auf vollig bestimmte Grengen ju fommen, muß man einen anderen und mehr methodischen Beg einschlagen.

15

Des Ausbruds "Ibylle" bedient man sich nicht bloß, um eine eigne 25 Dichtungsart ju bezeichnen; man gebraucht ihn auch, um damit eine gemiffe Gefinnung, eine Empfindungsweife anzudeuten. Man rebet pon Johllenstimmungen, Johllennaturen. Die Gigentumlichfeit ber

Ibylle muß sich baher auf eine innere, besondere Eigentümlichkeit des Gemüts beziehen, sei es nun eine vorübergehende, oder eine bleibende, die sich dem Charakter selbst beigemischt hat. Dadurch also unterscheidet sie sich zuerst von der Epopöe, daß sie immer aus einer einzelnen und einseitigen, die letztere hingegen aus der allgemeinsten Stimmung des Geistes entspringt; und gerade in demselben Verhältnisse siehen zur Tragödie. Denn die Tragödie erhält, wenigstens in ihrer höchsten Vollkommenheit, gleichfalls der Seele die Freiheit, sich gleich lebendig nach allen Seiten hin zu bewegen, weckt alle Kräfte im Menschen zugleich, so die schon ihr Verhältnis zu einander anders als der epische Dichter bestimmt. Die Idhle hingegen schneidet willkurlich einen Teil der Welt ab, um sich allein in den übrigen einzuschließen, hemmt willkurlich eine Richtung unserer Kräfte, um allein in der anderen ihre Vestiedigung zu sinden.

15 Wo wir dies im Leben wirklich antressen, da erscheint es uns als eine Beschränkung, obgleich, da sie gerade die sieblichste und anmutigste Seite der Menschheit, ihre Berwandtschaft mit der Natur, hervortreten macht, allemal als eine solche, die ein gewisses rührendes Bergnügen gewährt. Die Kunst aber tilgt auch das selbst, was daran Beschränkung 20 ist, noch aus, indem sie dies Einschließen in einen engeren Kreis nicht bloß aus freiem Willen, sondern aus der innersten Natur selbst herver-

geben läßt, aus einer Innigfeit und Naivetät ber Empfindung, die fonft

nicht ungestört ausströmen fonnte.

Denn offenbar sind in dem moralischen Menschen zwei verschiedene
25 Naturen sichtbar, eine, die mit seinem physischen Dasein geradezu überseinstimmt, und eine, die sich zuerst von demselben losmacht, um reicher und gebildeter dazu zurückzusehren. Vermöge der ersteren ist er gleichsam an dem Boden sestgenburzelt, der ihn erzeugt hat, und gehört selbst als ein Glied zur physischen Natur, nur daß er nicht aus Not an sie gesessel, 30 sondern freiwillig durch Liebe mit ihr verbunden ist. Die Ihr und behandelt nie mehr als die erstere, sowie sie immer nur aus einer ihr angehörenden Stimmung entspringt. Sie hat daher einen engeren Kreis, in den sie aber darum nicht weniger Gehalt für den Geist und die Empsindung, nicht weniger Seele zu legen vermag.

35 Diefem Unterschied in ber Wirfung, welche beibe Dichtungsarten hervorbringen, entspringt jugleich ein analoger in ihren Objekten, ober

wenigstens in ber Behandlung berfelben.

Das Naturdafein bes Menschen fann fich nicht burch einzelne Sand=

lungen, sondern nur durch den ganzen Kreis der gewöhnlichen Tätigkeit, durch die ganze Art des Lebens beweisen. Der Pflüger, der hirt, der stille Bewohner einer friedlichen Hütte überhaupt, kann nur selten (und dann geht er schon immer aus diesem Kreise heraus) auf einzelne bedeutende Unternehmungen stoßen; was ihn bezeichnet, sit nicht, daß er 5 heute dieses oder jenes getan hat, sondern daß er es morgen wiederholt, daß er so zu sehen und zu handeln gewohnt ist; man kann nicht von ihm erzählen, man num sihn beschreiben. Das Objekt der Jöhlle ist daher immer ein Zustand, das der Epopöe eine Handlung des Menschen; jene ist immer nur beschreibend, diese durchaus erzählend.

Daher ift alles, was nur burch gewaltsame Unternehmungen zu stande fommt, sowie alles, mas aus dem gewöhnlichen Rreise der Eri= fteng und des Lebens herausgeht, Rrieg und Blutvergießen, jede heftige Leidenschaft, die unruhige Tätigkeit der Wißbegierde, ja der ganze For= schungsgeist überhaupt, welcher ber Kenntnis der Gegenstände manchmal 15 ihr Dasein aufzuopfern bereit ift, ber Ibullenftimmung guwiber. Bie follte ber Menich, beffen ganges Wefen in ber reinsten Sarmonie mit fich felbit, feinen Brubern und der Natur befteht, auch nur bes Wedankens an eigenmächtige Berftörung fähig fein? wie follte er, ber alles, beffen er bedarf, in der Nähe um sich herum findet, unruhig in eine weite Ferne 20 schweifen? was konnte er endlich noch bedürfen, außer dem ruhigen Dafein, bem Genuß und ber Freude am Leben und dem ftillen Bewußtsein eines schuldlosen und unbeflecten Gewiffens, außer dem Glud überhaupt, welches bie Natur und fein eignes Gemut ihm von felbft und freiwillig barbieten? Bie die Natur felbft, muß fein Dafein in ununterbrochener 25 Regelmäßigfeit hinfliegen; wie bie Jahreszeiten felbft, muffen alle Perioden seines Lebens sich von felbst, die eine aus der andern entwickeln; und wie groß ber Reichtum und bie Mannigfaltigkeit von Gedanken und Empfindungen fei, die er in diesem einsachen Rreife zu bewahren weiß, fo muß doch darin die Harmonie das Übergewicht behaupten, die sich nie in 30 einer einzelnen Außerung zeigt, fontern beren Gepräge immer nur bem gangen Leben, bem gangen Dafein aufgedrudt ift.

Der Johllendichter schilbert baher immer, seiner Natur nach, nur eine Seite der Menscheit, und sobald er und in den Standpunkt stellt, von dem wir auch die andere gleich klar übersehen, geht er aus seinem 35 Gebiet heraus, und je nachdem er mehr einen ruhigen und allgemeinen überblick, oder durch die Vergleichung beider eine bestimmte Empsindung erregt, in das der Spopöe oder das der Satire über. Denn diese beiden

Gattungen, die Idhile und die Satire, die auf den ersten Anblick einander gerade entgegengesetzt scheinen, sind auf gewisse Weise nahe miteinander verwandt; und gerade in Satirendichtern sindet man die rührendsten und schönsten Stellen über die Reinheit und Unschuld des einsachen Naturs lebens, die sonst allein der Idhile eigentümlich sind. Beide, die Idhile eigentümlich sind. Beide, die Idhile schoff als die Satire, schildern das Berhältnis unsres Wesens zur Natur, (nur daß die erstere beide in Harmonie, die letztere sie in Widersspruch zeigt) und beide schildern dies Verhältnis für die Empfindung.

Denn ber Johllendichter steht (und dies bilbet wiederum einen mächsto tigen Unterschied zwischen ihm und dem epischen) ofsenbar dem Ihrischen näher. Da er einer Seite der Menschheit einen parteilschen Borzug vor der andern erteilt, so erregt er dadurch mehr die Empsindung, als er das intellektuelle Bermögen in Tätigkeit seht, das, immer allgemein und unparteilsch, immer auch ein Ganzes umsaft.

#### APPENDIX V

#### GOETHES HERMANN UND DOROTHEA

AUGUST WILHELM VON SCHLEGEL

Ein Dichter, bem es nicht barum ju tun ift, eine Studie nach ber Untite zu versertigen, sondern mit ursprünglicher Rraft, national und polfsmäßig zu mirfen, wie es einem epischen Ganger geziemt, wird feinen Stoff nicht im flaffischen Altertume fuchen, noch weniger aus ber Luft areisen burfen. Damit die lebendige Wahrheit nicht vermißt werbe, muß 5 feine Dichtung festen Boben ber Wirklichfeit unter fich haben, welches nur burch bie Beglaubigung ber Gitte ober ber Sage möglich ift. Beibes tommt eigentlich auf eine hinaus; benn eine Sage aus fernen Beitaltern wird nur dadurch ju folch einer Behandlung tauglich, daß fich mit ihr ein anschauliches Bilb von ber bamaligen Sitte und Lebensweise 10 unter bem Bolfe fortgepflangt hat. Go fonnte vielleicht ein schweizerischer Dichter Geschichten aus ben Zeiten ber Befreiung ber Schweiz und ber Entstehung des Bundes mit Borteil episch behandeln, weil ihr Unbenten burch Berfaffung, Bolfsfefte und wenig veränderte Sitten immer noch neu erhalten wirb. Wenn ber Dichter aber feine Sagen 15 porfande, oder aus Wahl keinen Gebrauch von vorhandenen machte, fo mußte er notwendig in feinem Zeitalter, unter feinem Bolte babeim bleiben. Es fragt fich nun weiter, mas er in diefem Rreife herausheben, ob fich die Darftellung lieber auf das öffentliche ober auf das Privatleben wenden foll? Man wird geneigt sein, zu glauben, Begebenheiten, die 20 auf das Wohl und Webe vieler Taufende den wichtigften Ginfluß haben, feien porzuglich geschickt, auch in ber Boefie groß und ergreifend ju erscheinen, was allerdings gegründet ist, solange man sie nur durch allge= meine Ansichten in große Maffen zusammenfaßt. Allein damit tann fich die epische Ausführlichkeit nicht begnügen: fie muß fehr ins einzelne 25 gehen, fie kann ben Gang einer Begebenheit burchaus nur an bestimmten Tätiafeiten ber Mitmirfenden fortleiten; und hier ift es eben, mo fich bie unüberwindliche Spröbigfeit eines folden Stoffe offenbaren murbe.

125

Was nämlich wiffenschaftlich ober mechanisch betrieben wird, wobei nach politischen und taftischen Berechnungen eine Menge Menschen wie bloße Berkzeuge mit ganglicher Bergichtleiftung auf ihre sittliche Gelbsttätig= feit in Bewegung gesett werben; was für die lenkenden Berfonen felbit 5 einzig Angelegenheit bes Berftandes ift, die außerhalb der Gphare ihrer fittlichen Verhältnisse liegt, dem ift schlechterdings feine poetische Seite abzugewinnen. In ben öffentlichen Geschäften bes Friedens fann nur ba, wo die Verfassung echt republikanisch ift, in benen des Rrieges konnte unter den Griechen nur im beroifchen Zeitalter, unter uns nur in den 10 Ritterzeiten der Mensch mit seiner gangen geistigen und förperlichen Energie auftreten. Gin in unserm Zeitalter und unsern Gitten ein= beimisches Epos wird daher mehr eine Obnffee als eine Rlias fein, fich mehr mit dem Privatleben als mit öffentlichen Taten und Berhältniffen beschäftigen muffen. Doch hier öffnet sich wieder eine neue Aussicht von 15 Schwierigkeiten, die, wenn die Aufgabe nicht geloft bor uns lage, die Aussührbarkeit fehr zweiselhaft machen könnten. In den höhern Ständen wird die freie Bewegung, Außerung, Berührung und Wechselwirkung der Gemüter durch tausend konventionelle Fesseln gehemmt: in den unteren durch den Druck der Bedürfnisse und den Mangel am 20 Gefühl eigner Burbe. Die fünftlich gusammengesetzte, glanzende, aber leere Gefelligkeit der seineren Welt fann, von dem Dramatiker in komische, also bestimmt gerichtete, parteiische Darstellungen zusammengedrängt, im höchsten Grade unterhalten; in der ruhigen, parteilofen Entsaltung bes epischen Dichters mußte fie tot und berglos erscheinen. Die Robeit 25 und Riedrigfeit der Gefinnungen, worein die geplagten Lafttrager ber bürgerlichen Gesellschaft natürlicherweise versinken, könnte nur allensalls zu rhpparographischen Idullen den Stoff verleihen. Freilich fann fich große und icone Natur überall entwickeln; aber unter dem ungunftigen Ginfluß erichlaffender Berfeinerung oder verhartender Abhangigkeit 30 aufgestellt, mußte fie uns wie eine unwahrscheinliche Ausnahme vortommen. Der Dichter hat also nur eine enge Wahl unter ben mittlern Ständen, wo es immer noch nicht fo leicht fein wird, Lagen für feine Personen zu ersinnen, wodurch sie entfernt von steifen Konventionen, unverdorben, gefund an Leib und Gemut, und doch nicht in allzu bumpfer 35 Beschränktheit erhalten werden. In dem vorliegenden Gedichte ift dies auf das gludlichfte getroffen. Bermanns Eltern haben das fichere Gefühl der Unabbangigfeit, welches Wohlhabenheit gibt: doch wird ihre Bohlhabenheit nicht in Trägheit genoffen, fie ift durch redlichen Fleiß

erworben. Gie find Landbauer, ein Gemerbe, bas, mit Umfang und einer gemiffen Freiheit getrieben, ben Menschen jum wohltätigen Umgange mit ber natur einladet, baneben Gaftwirte in einer fleinen Stadt. was fie im Berkehr mit Menschen geubt hat, ohne fie gur Nachahmung großstädtischer Sitten zu verleiten. Dorothea tritt zwar in ber Tracht 5 einer Bäuerin, aber einer im Bohlftande erzogenen, auf, und die reife Festigkeit, ja bie garte Bilbung ihres Beistes wird aus ihrer besondern Befdichte befriedigend erflart. Der Beiftliche und ber Dorfrichter durfen, ihren Berhältniffen nach Renner bes menschlichen Bergens, jener ein jugendlich heiterer, biefer ein burch Unglud geprufter, ernfter Beifer fein. 10 Man bemerke die Runft bes Dichters, wie er uns in dem Prediger ben Mann zeigt, ber in ber seinsten Gefellichaft fich gang an feiner Stelle finden würde, der aber alle äußerliche Überlegenheit abzulegen und feine Mitteilungen zu vereinsachen weiß; und wie er bem Gemalbe feiner Bilbung bie folichtefte, bescheidenfte Farbe gibt. Alles bies verschafft nun ben 15 Borteil, daß an den handelnden Bersonen jene Entwickelung ber Beiftesfrafte, wodurch eine Welt von höheren sittlichen Beziehungen fich auftut, bie für ben roheren Menschen gar nicht vorhanden ift, mit Ginfalt ber Sitten verträglich wirb. Ginfalt aber, gleichsam ber Stil ber Natur und ber Sittlichkeit im Erhabenen, wie Rant fagt, ist bem epischen 20 Gebichte überhaupt angemessen, weil sie und in bem Dargestellten einen Widerschein von der Einfachheit der Darftellung erbliden läft. Bollends in einem folden, welches feinen Stoff aus unferm Zeitalter und ein= beimischen Sitten entlehnt, ift fie bas einzige Mittel, bie Sandelnden mit bichterischer Burbe, die fein Rang verleiht, ju umgeben. Wir meinen 25 hier nicht die abgemeffene Fierlichkeit mancher modernen Epopoenhelben, bie man sich gepanzert und dabei mit Allongenperuden und Manschetten borftellen fann; fondern etwas, das uns mit ähnlicher Ehrerbietung erfüllen könnte, als ben Griechen ju Somers Zeit die historische Rraft feiner großen Geftalten, an welchen bie Welt ichon bamals hinauffah, 30 einflößen mußte. Und mas mare bies anderes als eble Einfalt? Mag ber Beltmann immerhin barüber fpotten, baf bier bie Birtin jum golbenen Lömen als ein Vorbild weiblicher Bernunft und milber Grofe befungen wirb; baß hermann feiner Beliebten, einer Bäuerin, ben Borichlag tut, ale Magd in bas Saus feiner Eltern gu fommen; ber 35 Dichter befragt nur Ratur und Sittlichfeit, und wo fie reben, verfinft jede Übereinkunft ber Meinung und ber Mobe in ihr Nichts.

Die Sitten maren also gefunden; aber nun hat der Dichter eine

epische Begebenheit ju fuchen. In ber gludlichen Beschränfung jener Stände finden gerftorende Leidenschaften, fühne Unternehmungen, erstaunenswerte Taten natürlicherweise nicht statt. Und bennoch bedarf er zwar keiner tragifchen Berwickelung, aber boch eines Borfalles, ber 5 Brobe für die Phantafie habe. Er muß seine Menschen in entscheibenbe Lagen ftellen, bamit nicht bloß bie Oberfläche ihres Dafeins geschilbert, sondern ihr Innerstes an bas Licht gedrängt werbe. Wenn nun bie Dichtung nicht über ben ftillen Rreis bes häuslichen Lebens hinausgeht und nur bie anlockenoften Ggenen besfelben ju fcmuden fucht, fo ergibt 10 fich hieraus bie Ibee gu landlichen Sittengemalben im epifchen Bortrage: einer anmutigen, gemischten Gattung, wovon wir an Bossens Luise ein fo portreffliches und in feiner Art einziges Beispiel befiben. Gin eigent= liches Epos ift es freilich nicht, wie es benn ber Dichter felbft auch nicht so genannt hat, ba es mehr Darstellung des Ruhenden als ruhige Dar= 15 ftellung bes Fortichreitenben ift. Denn Familiensefte, wie ein Spagiergang, ein Befuch nach einiger Trennung, felbft eine auf überraschende Art fruher gefeierte Sochzeit ameier Liebenden, beren Berbindung ichon por bem Anfange bes Gebichts ausgemacht mar, und beren Gefühle für einander durch bas Bange bin unverändert bleiben, find etwas nur 20 phyfifch, in ber Beit, nicht ethifch, b. h. im Gemut und in ben inneren

Berhaltniffen ber Sandelnden Fortichreitendes. Der große Bebel, womit in unfern angeblichen Schilberungen bes Brivatlebens, Romanen und Schauspielen, meift alles in Bewegung gefett wird, ift bie Liebe. Die phantaftische Borftellungsart, bas, wodurch bie 25 Ratur ben Menschen in bas Seiligtum ber geselligen Banbe nur einführt, was bie in ihm folummernben Rrafte gu ebler Tatigfeit gu meden beftimmt ift, ale ben Mittelpunkt und bas lette Biel bes Lebens angu= feben und es badurch in eine muffige Schwelgerei bes Gefühls ju vermanbeln, ift und leiber fo geläusig, bag wir die Säglichkeit und Bermorrenheit 30 unserer gewöhnlichen Romanwelt gar nicht gewahr werben. Bei ber Schlaffheit folder Lefer, die in einem Romane, ganglich unbefümmert um sittliche Eigentümlichkeit, nur bas gehörige Dag von gesetzlosem Ungeftum der Leidenschaft verlangen, barf es uns nicht munbern, wenn ein Werk wie Wilhelm Meister unbegriffen angestaunt wird, weil es die 35 Bielfeitigleit ber menschlichen Beftrebungen mit ber höchften Rlarheit auseinanderbreitet und badurch der Liebe nur einen untergeordneten Plat einräumt. Much in hermann und Dorothea ift fie nicht eine eigentliche romanhafte Leibenschaft, bie ju bem großen Stile ber Sitten

nicht gepaßt hätte; sonbern biebere, herzliche Neigung, auf Vertrauen und Achtung gegründet, und in Eintracht mit allen Pflichten bes tätigen Lebens, sührt jene einsachen aber starken Seelen zu einander.

Ohne ein Busammentreffen außerorbentlicher Umftanbe würde baher auch die Entstehung und Befriedigung folch einer Liebe in ben leifen 5 unbemerkten Gang bes häuslichen Lebens mit eintreten, und nicht mit ichleuniger Gewalt unerwartete Erscheinungen hervorrusen. Dies lettere hat ber Dichter burch ein einziges Mittel bewirkt, woraus benn alles mit fo großer Leichtigkeit berfließt, als hatte gar keine gludliche Erfindungs= fraft bazu gehört, es zu entbeden. Auf ben Umftand, baf hermann 10 Dorotheen als ein fremdes, burch ben Rrieg vertriebenes Madchen unter Bildern der allgemeinen Not zuerst erblidt, gründet sich die Plötlichkeit feiner Entschließung, ber ju befürchtenbe Wiberftand feines Batere und bas Zweifelhafte seines gangen Berhältnisses ju ihr, bas erft mit bem Schlusse bes Gedichtes völlig gelöft wird. Durch bie zugleich erschuts 15 ternbe und erhebende Mussicht auf die großen Weltbegebenheiten im Sintergrunde ift alles um eine Stufe höher gehoben und burch eine große Rluft bom Alltäglichen geschieden. Die individuellen Borfalle fnüpfen sich badurch an bas Allgemeine und Wichtigste an und tragen bas Gepräge des ewig denkwürdigen Jahrhunderts. Es ist das Wunder= |20 bare bes Gebichts, und zwar ein folches Bunberbares, wie es in einem Epos aus unserer Zeit einzig stattsinden barf; nämlich nicht ein finnlicher Reiz für die Neugier, sondern eine Aufforderung gur Teilnahme, an die Menschheit gerichtet.

Übrigens ift die Anlage des Ganzen durchaus episch. Keine fünstliche Berwickelung, keine gehäuften Schwierigkeiten, keine plöhklich eintretenden Zwischenvorfälle, keine auf einen einzigen Punkt hindrängende Spansung. Alles ist einfach und gleitet ohne Sprung in einer underänderten Richtung fort, deren Ziel man bald vorher sieht. Man kann sagen, daß Berknühfung und Auflösung durch das Ganze gleichmäßig verteilt ist, 30 ober vielmehr, daß durch eine Wehrheit von kleineren, aneinander gereihten Berknühfungen und Auflösungen das Gemüt immer von neuem angeregt, doch nie in dem Erade mit sortgerissen wird, daß es die Freiheit der Betrachtung verlöre. Die häusig bewirkte Rührung ist daher niemals eine durch Überraschung abgejagte, oder das bloße Mitleid mit geängstigten 35 Seelen, sondern die sanstelle und reinste, welche allein dem Abel der Gessinnungen gilt.

So einfach wie die Geschichte ift auch die Zeichnung ber Charaftere.

Alle ftarfen Kontrafte find vermieden, und nur durch gang milbe Schatten ift das Licht auf bem Gemalbe geschlossen, bas eben baburch harmonische Saltung hat. Bei Bermanns Bater wird bie mäßige Bugabe von Eigenheiten, von unbilliger Laune, bon behaglichem Bewußtsein seiner 5 Bohlhabenheit, bas fich burch Streben nach einer etwas vornehmeren Lebensart außert, durch die ichatbarften Gigenichaften bes madern Burgers, Gatten und Baters reichlich vergutet. Der Apothefer unterhalt une auf seine Untoften; aber er tut es mit fo viel Butmutigfeit, baß er nirgende Unmillen erregt, und felbft fein offenherziger Egoismus, von 10 bem man anfangs Gegenwirfung befürchtet, ift harmlos. Dergleichen naiv luftige Buge find gang im Beifte ber epifchen Battung; benn ihr ift jene idealische Absonderung ber ursprünglich gemischten Bestandteile ber menfchlichen Natur fremt, woraus erft bas rein Romifche und Tragifche entsteht. Übrigens fann man Berglichkeit, Gerabfinn und gesunden 15 Berftand ben allgemeinen Charafter ber handelnden Personen nennen; und boch sind fie durch die gehörigen Abstusungen individuell mahr bestimmt. Die Mutter, ben Pfarrer und ben Richter, unter benen es schwer wird zu entscheiden, wo die sittliche Wurde am reinften hervor= leuchtet, erwähnten wir ichon vorbin. Wie ichon gedacht ift es, bei 20 Bermann die fraftvolle Gebiegenheit seines gangen Befens mit einem gemiffen außern Ungeschid zu paaren, damit ihn die Liebe besto fichtbarer umschaffen fonne! Er ift eins von den ungelenken Bergen, die feinen Ausweg für ihren Reichtum miffen, und benen die Berührung entgegen= tommender Bartlichfeit nur muhfam ihren gangen Wert ablockt. Aber 25 ba er nun das für ihn bestimmte Weib in einem Blid erfannt hat, da fein tiefes, inniges Gefühl wie ein Quell aus bem harten Gelfen bervorbricht: welche mannliche Selbstbeherrschung, welchen bescheibenen Ebelmut beweift er in seinem Betragen gegen Dorotheen! Er wird ihr badurch beinahe gleich, ba fie ihm fonft an Gewandtheit und Anmut, an heller Ginficht 30 und besonders an helbenmäßiger Geelenstärke merklich überlegen ift. Gin munderbar großes Wefen, unerschütterlich feft in fich bestimmt, handelt fie immer liebevoll und liebt fie nur handelnd. Ihre Unerschrodenheit in allgemeiner und eigener Bebrangnis, felbst bie gefunde forperliche Rraft, womit fie bie Burden bes Lebens auf fich nimmt, 35 fonnte und ihre gartere Weiblichfeit aus ben Augen ruden, mischte fich nicht, bem Jungling gegenüber, bas leife Spiel forglofer, felbftbemußter Liebenswürdigfeit mit ein, und entriffe nicht ein reigendes Gefühl, burch vermeinten Mangel an Schonung übermältigt, ihr noch gulett bie

holdesten Geständnisse. Hinreißend edel ist ihr Andenken an den ersten Geliebten, dessen herrliches Dasein ein hoher Gedanke der Ausopserung verzehrt hat. Seine Gestalt, obgleich in der Ferne gehalten, ragt noch am Schlusse über alle Mithandelnden hervor, und so wächst mit der Steigerung schöner und großer Naturen das Gedicht selbst gleich einem 5 stillen, mächtigen Strome.

Mit eben der Kraft und Weisheit, womit der Dichter bei der Wahl ober vielmehr Erschaffung bes Darzustellenden bafür geforgt, bag es ber schönen Entfaltung fo murdig, fo rein menschlich, und boch zugleich so mahr und eigentumlich wie möglich mare, hat er ben anmagungelofen Stil ber 10 Behandlung dem Werke nicht von außen mit schmudender Willfur angelegt, sondern als notwendige Sulle des Gedankens von innen bervorgebilbet. Es scheint, ale hatte er, nachdem er bas Wesen bes homerischen Epos, abgesondert von allen Zufälligkeiten, erforicht, den göttlichen Alten gang von fich entfernt und gleichsam vergessen. Wie überhaupt leidende 15 Unnahme leicht, freie Aneignung und Nachfolge aber eine Brufung ber Gelbständigkeit ift: fo mare es auch feine fo fcmierige Aufgabe, einen modernen Gegenftand gang in homerische Manieren zu kleiben. Allein es fragt fich, wie es bei diefer Unbanglichkeit an ben Buchftaben um ben Geift stehen wurde. Alle Form hat nur durch den ihr inwohnenden 20 Sinn Gultigfeit, und bei veranderter Beschaffenheit des Stoffes muß ber Beift auch anders modifizierte Mittel fich auszudrücken fuchen. Dergleichen äußerliche Abweichungen find alsbann mahre Übereinftimmung. Somers Rhapsobieen waren ursprünglich bestimmt, gesungen und zwar aus bem Bedächtniffe gefungen zu werden; in einer Sprache, 25 welche in weit höherem Grade als die unfrige die Gigenschaften befitt. berentwegen Somer die Worte überhaupt "geflügelt" nennt. Die häusige Wiederfehr einzelner Zeilen, die Wiederholung ganger, furz vorber bagemefener Reben und manche fleine Beitläufigfeiten fonnten baber bor bem Dhr des finnlichen Borers, das fie tonend fullten, leichter 30 vorüberwallen; bem heutigen Lefer (ber nur allzu felten ber Poefie Stimme zu geben, ober fie auch nur zu hören verfteht) möchten fie einförmig und ein unwillfommener Aufenthalt dunten. In Bermann und Dorothea fommt nur eine einzige Wiederholung vor, und, fo gefpart, tut fie eine Wirfung, bie bei häufigerem Gebrauche verloren gegangen 35 ware: fie lentt die Aufmertsamkeit zweimal auf die fo bedeutende Schilberung von Dorotheens Tracht und Geftalt. Somer pflegt jede Rede burch eine gange Zeile angufündigen, wobei benn oft dieselbe wiederkommt.

Unfer Dichter tut jenes ebenfalls, boch fo, bag er immer mit ben Rebengugen mechielt: mehrmals lagt er aber die Rede mitten im Berameter anfangen, ichickt auch wohl einige Worte davon voran und flicht dann die Ermähnung ber rebenden Berfonen furg ein: beides tut Somer niemals, 5 vielleicht weil der Bortrag des Sangers Paufen in der Mitte des Berfes, um bergleichen beutlich voneinander ju icheiben, nicht geftattete. Das Bergangene nie als gegenwärtig vorzuftellen, ift ber Gattung fo mefentlich eigen, daß der Dichter, vermutlich ohne fich besonders baran zu erinnern, jene oben bemertte Ausschliegung des Prafens ber Zeitwörter in ber Er-10 gablung durchgebends beobachtet hat. Homerismen, wenn wir es fo nennen durfen, in Wendungen und Redensarten haben wir gar nicht entbeden fonnen; es mußte benn etwa Bermanns Ausbrud fein: "bem ift fein Berg im ehernen Bufen," mo fowohl fein mit dem Dativ ftatt haben, ale bas Beiwort ehern nicht bei une einheimische Rebensart 15 ift. Abnlichfeiten wie: "benn mir mar Zwiefpalt im Bergen", "und fußes Berlangen ergriff fie;" ober Anwendung jener Formel, wodurch bie übereinstimmenden Außerungen vieler in eine Rebe gusammengefaßt merben:

Denn fo fagte wohl eine zur andern flüchtig ans Dhr hin,

20 und furz nachher:

130

Aber ein' und die andere der Weiber fagte gebietend -

können nicht für Homerismen gelten, da diese natürlichen Wendungen, da wo sie stehen, ganz an ihrer Stelle sind. Jene Figur, daß der Dichter die Berson, die er redend einführt, selbst auredet, welche im Griechischen 25 bei einigen Namen die Bequemlichseit des Versbaues mag veranlaßt haben, ist hier nur ein paarmal zu einer etwas drolligen Wirfung benutzt:

Aber bu zauderteft noch, vorsichtiger Nachbar, und fagteft.

Was den lieblichen Überfluß an Beiwörtern betrifft, so dietet unsere Sprache Mittel genug dar, es darin dem griechischen Sänger gleich zu tun.
30 Aber es gibt im Homer manche an sich schone und edle Beiwörter, die, einmal sür allemal sestgesetzt, dadurch einen Teil ihrer Bedeutsamkeit verslieren, daß sie ohne nähere Beziehung auf den jedesmaligen Zusammens hang der Stelle wiederkehren. Sie scheinen eine Erinnerung an den Ursprung der epischen Kunst zu sein, da der Sänger, Ausdruck und 35 Bers für die vorgetragene Geschichte während des Gesanges ersinnend,

burch folde Salbverfe, die allgemeines Eigentum waren, Zeit gewann. Bloß jum Behufe ber Poefie gebilbete Busammensetzungen muffen uns einen ftarferen Eindruck von Bracht und Festlichfeit geben ale ben homerischen Griechen; nicht als ob fie bei ihnen in die Sprache bes gewöhnlichen Lebens übergegangen waren, sondern die epische Boefie mar . 5 ihnen überhaupt etwas Gewöhnlicheres als uns. Mit gutem Grunde ift baber ber beutsche Dichter in biesem Stude etwas weniger freigebig gemesen; bie Beiwörter sind bei ihm nicht allgemeine Erweiterung, fondern an ihrem bestimmten Plate bedeutend, und er hat fich weit bäufiger ber einfachen als ber zusammengesetzen bedient. Wo er ber= 10 gleichen felbst bilbet, geschieht es auf die leichteste Beise burch Berbindung eines Umftandswortes mit einem Abjeftib oder Partizip, 3. B. ber mohlumgaunete Beinberg, ber vielbegehrende Städter, ber allverderbliche Rrieg. Rur einmal finden wir ein Cubftantiv mit einem Partizip jum Spitheton verlnüpft: die gartenumgebenen Saufer, welches in 15 wohlflingender Kurze das Bild von einem zerstreut liegenden Dorfe gibt. Daß biejenigen, für welche die Poefie nichts weiter ift als ein Mojait von toftbaren Phrasen, ben Ausbrud in Bermann und Dorothea viel zu schmudlos, bas ift nach ihrer Urt zu feben, zu profaisch finden werden, ift in ber Ordnung. Diese Rritifer wurden vermutlich ein 20 wenig erftaunen, wenn fie erführen, bag Dionyfius von Salifarnaß an einer Stelle ber Dbyffee, "bie in ben gemeinften, niedrigften Musbruden abgefaßt fei, beren fich etwa ein Bauer ober ein Sandwerfer bedienen murbe, die gar feine Gorge barauf menden, ichon zu reben," bas Berdienst ber bichterischen Zusammenfügung weitläufig auseinandersett. 25 Nach Bolfs Bemerkung "icheint die homerische Diktion unermeglich weit entfernt von dem muften Schwulft der Tropen und Bilber, welche ber Rindheit ber Sprachen eigen ift, burch ihren gleichmäßigen bescheibenen Ton eine nabe Borbotin ber entstehenden Brofa gu fein." Db wir gleich über bie bamalige Sprache bes gemeinen Lebens im Dunkel find, lagt 30 es sich boch mahrscheinlich machen, die epische habe sich mehr durch die Bufammenfetzung, nämlich burch Wortfügung und Wortstellung, bann burch die mannigfaltigere Biegung, Berlängerung und Berfürzung ber Wörter, endlich burch bie reichlichere Ginschiebung ber Partifeln, als burch bie Bestandteile ber Rebe selbst von jener unterschieden. Die gulett 35 genannten Freiheiten find bem beutschen Dichter fast gang versagt; besto schwerer mar es, wie in hermann und Dorothea geschehen ift, ben Musbrud burd bie unmerflichsten Mittel, burd würdige Ginfalt, hier und ba

einen flüchtigen Unftrich vom Altertumlichen, bie leichtefte, flarfte Folge und Berbindung ber Cate, hauptfächlich aber burch bie Stellung von ber gewöhnlichen Sprache bes Umgangs ju entfernen. Die möglichfte Enthaltung von folden Ronjunftionen, die auf die Wortfolge Ginfluß 5 haben, und von den relativen Fürwörtern, welche ebenfo mirfen, ift ein Sauptmittel gur bichterischen Bereinsachung ber Gate. Auch ber häusige Gebrauch ber Partigipien hebt die Rede, ohne ihr Schmud aufzuladen. Den Nachdrud bermehrt manchmal die Säufung des Ber= bindungewörtchens, manchmal beffen Weglaffung.

10 Die Abweichungen von der prosaischen Wortfolge sind meistens fo leicht und leife, daß fie einer nicht fehr machen Aufmerkfamkeit entschlüp= fen, und doch wirken fie, mas fie follen. Much bei fühneren Berfetungen ift immer für Bermeibung aller Dunkelheit geforgt. Un die vielfältig vortommende Stellung des Beiwortes nach bem Sauptwort mit wieder-15 holtem Artifel wird fich manches beutsche Dhr ansangs nicht gewöhnen wollen; man muß feben, ob die Sprache ber fleinen Bewalt, die ihr babei gefchieht, und wodurch fie allerdings für ben epifchen Gebrauch geschickter werben wurde, nachgeben wird. Daß ein fo bescheibener, ichmudlofer und boch an Farbe und Geftalt durchtin epifcher Ausdrud,

20 wie er in Bermann und Dorothea herricht, in unserer Sprache möglich war, beweist die hohe Bildung, welche sie schon erreicht hat; benn nur burch biefe wird fie ber Mäßigung, Entäußerung und Rudfehr gur ur= fprünglichen Ginfalt fähig.

Die sinnlichen Gegenstände, entweder die den Menschen umgebenden 25 Dinge, oder bloß forperliche Sandlungen, nehmen in Somers Gefängen einen großen Raum ein, und bies gehört ju ber Wahrheit feines Weltgemäldes, wo bie Belben und Götter fo finnlich, fo ftart von Rörper und so wenig geubt am Beifte find. Indeffen wird boch bas Leblose immer nur in Bezug auf die Menfchen, benen es angehört, bezeichnet, niemals 30 um feiner felbst willen ausgemalt. Dies, mas man poetisches Stillleben nennen fonnte, ift ber Fortschreitung bes Epos gang und gar juwiber. Auch das fentimentale Bohlgefallen an ländlichen Gegenftanden, das noch nötig fein wurde, um die an fich tote Runftlichkeit folder Schilberungen mehr zu befeelen, ift, als eine perfonliche Empfindungsweise bes 35 Dichtere, bom epischen Gebicht ausgeschloffen. In hermann und Dorothea ift ber Darftellung bes Ginnlichen verhältnismäßig weit weniger Ausbreitung gegeben. Schon durch die Befchränkung der Beschichte auf den Zeitraum eines Nachmittags ober Abends murbe ber

Dichter derfelben mehr überhoben, ob er gleich nichts zur Anschaulichfeit Dienliches übergangen und nach epischer Urt selbst bas Gerinafte rühmend erwähnt hat. Bewundernswürdig ift es aber, wie er die Menschen immer burch ihre Umgebungen kenntlich zu machen und die äußeren Gegenstände auf fittliche Eigentumlichkeiten zu beziehen weiß. Beispiele bierpon 5 auszuwählen, murde uns ebenfo fchmer fallen, als es dem Lefer leicht fein muß fie zu finden. Die ländliche Natur wird gang aus dem Gesichtspunkte ihrer Bewohner, eifriger Landwirte, geschildert; nur das Erfreuliche ihrer Ergiebigkeit, des fleißigen Anbaues, der menschlichen Anlagen in ihr (man sehe die Beschreibung des Weinbergs und der Felder 10 des Wirtes, des berühmten Birnbaums, der anmutigen Quelle) wird gepriesen; denn die, welche am ruftigften in der Natur mirten und Schaffen, seben fie am wenigsten mit dem Auge des Landschaftenkenners ober des empfindenden Naturliebhabers an.

Somere Gleichniffe find eigentlich erklärende Episoden, die im Ernfte 15 und nicht bloß zum Schein ben 3med haben, etwas beutlicher zu machen. wobei man die ihn umgebenden Sorer nicht vergessen muß, wie er fie felbft beschreibt:

Bleichwie ein Mann auf den Ganger ichaut, der vermoge der Götter Rundig den Sterblichen fingt die lufterregenden Worte; Ihn ohn' Ende zu hören begehren fie, wenn er nur finget.

Solche Sorer hatten naturlich ein großes Bedurfnis, eine möglichft finnlich gefaßte Borftellung von der geschilderten Sache zu befommen. In der modernen Nachahmung, die hierauf gar feine Rücksicht nahm, ist das epische Gleichnis in einen gelehrten Zierat ausgeartet, fo daß häusig das 25 Befanntere mit dem Fremderen, das Menschliche mit der tierischen Welt, die unferer Beobachtung weit entfernter liegt, auch wohl bas Rörperliche mit bem Beiftigen verglichen wird. Schwerlich möchte baber an Sermann und Dorothea etwas vermift werden, weil es nur ein ausgeführtes Gleichnis enthält. Diefes eine ift fcon und neu und tommt 30 bei einer Gelegenheit vor, wo es die Mühe lohnt.

Die Anfündigung des Inhalts, aar fein wesentlicher Teil des Epos. sondern eine entbehrliche Vorbereitung, welche da, wo die befungene Geschichte sich auf Sage grundet, noch mehr Schicklichkeit bat, als mo fie erft burch das Gedicht entsteht, ift von dem deutschen Ganger mit Bedacht 35 weggelaffen. Dagegen flicht er zu Unfange ber letten unter ben neun Rhapsodieen, die er, wie Berodot die Buder seiner Beschichte, nach den

Musen benannt, doch zugleich noch mit anderen bedeutenden Überschriften verfeben hat, eine fehr gufällige Unrede an biefe Gottinnen ein.

Wir haben hermann und Dorothea in dem Bisherigen nach feiner Eigentümlichfeit, nach ben besonderen Bestimmungen des Entwurfs, der 5 Sitten und bes Stils zu charafterisieren gesucht. 218 episches Gebicht hatten wir es ichon an früherer Stelle charafterifiert. Denn mas wir dort als wesentliche Merkmale des Epos angesehen haben: die überlegene Rube und Barteilosigkeit der Darftellung, die volle lebendige Entfaltung, hauptfächlich durch Reden, die mit Ausschluß dialogischer Unruhe und 10 Unordnung ber epischen Sarmonie gemäß umgebildet werben; ben unwandelbaren, verweilend fortschreitenden Rhythmus: - biefe Merfmale laffen fich ebenfo gut an bem beutschen Gebicht entwideln als an Somers Befängen. Berfehlten wir alfo ben mahren Begriff nicht, fo wird ber Lefer, der bies Urteil durch eigene Brufung beurteilen will, auch wenn er 15 mit den letteren nicht befannt ift, sie ohne Mühe in jenem wiederfinden. Bas die Ruhe betrifft, so beugen wir nur noch dem Migverständnisse vor, als ob ber Dichter gegen bas, wodurch er die Geelen anderer fo tief bewegt, felbst unempfindlich sein sollte. Er muß es allerdings auf bas innigfte fühlen, aber er bat die Gelbitbeberrichung, bem Gefühl feinen 20 Einfluß auf die Darstellung juzugestehen. Er wird z. B., wo bas Gesetz berfelben es fordert, gleich nach bem erschütternoften Augenblide einen verhältnismäßig gleichgültigen, ja einen brolligen Umftand erwähnen, wie es in hermann und Dorothea, namentlich im letten Gefange, mehrmals geschieht. Die Enthaltung des Dichters von eigner Teilnahme 25 ift also tein leerer Schein. Denn wenn die Darftellung burch bas Medium der Empfindung gegangen und von ihr gefärbt ift, fo fpmpa= thisiert ber Leser nun eigentlich nicht mehr mit ber Cache, sondern mit bem Dichter.

Faffen wir nun unfere Betrachtung bes vorliegenden Werkes in furge 30 Refultate jufammen. Es ift ein in hohem Grade sittliches Gedicht, nicht wegen eines moralischen Zwecks, sondern insofern Sittlichfeit bas Element ichoner Darftellung ift. In bem Dargeftellten überwiegt sittliche Gigentumlichkeit bei weitem die Leidenschaft, und diese ift soviel möglich aus sittlichen Quellen abgeleitet. Das Burdige und Groke in 35 der menschlichen natur ift ohne einseitige Borliebe aufgefaft; die Rlarbeit besonnener Gelbstbeherrschung erscheint mit ber eblen Warme bes Wohlwollens innig verbunden und gleiche Rechte behauptend. Wir werden überall zu einer milben, freien, von nationaler und politischer Par-

teilichkeit gereinigten Ansicht ber menschlichen Angelegenheiten erhoben. Der Saupteindruck ift Rührung, aber feine weichliche, leibende, sondern in wohltätige Wirtsamfeit übergehende Rührung. Germann und Dorothea ift ein vollendetes Runftwerk im großen Stil und zugleich faglich, berglich, vaterländisch, vollemäßig, ein Buch voll goldner Lehren | 5 ber Weisheit und Tugend.

### APPENDIX VI

# FAMILIAR QUOTATIONS FROM HERMANN UND DOROTHEA

| I. | Was die Neugier   | nicht tut!  | 80    | rennt u | nd läuft | nun ein | jeder, |    |
|----|-------------------|-------------|-------|---------|----------|---------|--------|----|
|    | Um den traurigen  | Bug ber     | armen | Vertrie | bnen zu  | ehen.   | I, 4   | -5 |
| 2. | Geben ift Sache b | es Reichen. |       |         |          |         | I.     | 15 |

Geben ift Sache des Neichen.I, 15.Fürwahr, ich habe genug am Erzählten.I, 43.

4. So sind die Menschen fürwahr! und einer ist doch wie der andre, Daß er zu gassen sich freut, wenn den Rächsten ein Unglück befället! I. 70-71.

5. Ich table nicht gern, was immer bem Menschen Für unschähliche Triebe die gute Mutter Natur gab; Denn was Berstand und Bernunft nicht immer vermögen, vermag oft Solch ein glücklicher Hang, der unwiderstehlich uns leitet.

I, 84-87.

6. Denn erst verlangt er das Neue, Suchet das Nühliche dann mit unermüdetem Fleiße; Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und wert macht. I, 90–92.

7. Freilich ift er zu preisen, der Mann, dem in reiseren Jahren Sich der gesetzte Verstand aus solchem Frohsinn entwickelt, Der im Glück wie im Unglück sich eifrig und tätig bestrebet; Denn das Gute bringt er hervor und ersetzet den Schaden. I, 96-99.

 Ach! und es nimmt die Gefahr, wie wir beim Brande vor zwanzig Jahren auch wohl gesehn, dem Menschen alle Besinnung, Daß er das Unbedeutende saßt und das Teure zurückläßt.

I, 121-123.

9. Denn es verläßt ber Mensch so ungern das Lette der Habe. I, 129.

10. Denn es beschleichet die Furcht gar balb die Serzen der Menschen Und die Sorge, die mehr als selbst mir das Übel verhaßt ist. I, 158–159.

11. Haltet am Glauben fest, und sest an dieser Gesinnung! Denn sie macht im Glücke verständig und sicher, im Unglück Reicht sie den schönsten Trost und belebt die herrlichste Hossung. I. 186–188.

12. Mübe schon sind die Streiter, und alles deutet auf Frieden.

I, 198.

13. Guten Menschen fürwahr spricht oft ein himmlischer Geist du, Daß sie fühlen die Not, die dem armen Bruder bevorsteht.

II, 44-45.

14. Der Glückliche glaubt nicht, Daß noch Bunder geschehn! denn nur im Elend erkennt man Gottes Hand und Finger, der gute Menschen zum Guten Leitet. II, 50-53.

15. Glüdlich fühl' ich mich jett; ich möcht' um vieles nicht heute Bater heißen und nicht für Frau und Ninder beforgt sein.

II, 86-87.

16. Hab' ich die Barschaft gerettet und meinen Körper, so hab' ich Alles gerettet: der einzelne Mann entstiehet am leichtsten. II, 95-96.

17. Ift wohl ber ein würdiger Mann, ber im Glüd' und im Unglüd' Sich nur allein bebenkt und Leiden und Freuden zu teilen Nicht verstehet und nicht bazu von Herzen bewegt wird?

II, 99-101.

18. O, wie glücklich ift ber, bem Bater und Mutter das Haus schon Bohlbestellt übergeben, und ber mit Gebeihen es ausziert! Aller Ansang ist schwer, am schwersten ber Ansang ber Birtschaft. Mancherlei Dinge bedarf ber Mensch, und alles wird täglich Teurer: da seh' er sich vor, des Gelbes mehr zu erwerben.

II, 164-168.

19. Denn ein wackerer Mann verbient ein begütertes Mädchen. II, 171.

20. Ungerecht bleiben die Männer, die Zeiten der Liebe vergehen. II, 186.

21. Wo gewinnt nicht der Kaufmann? II, 191.

22. Freilich! das tommt baher, wenn Ehrgefühl nicht im Bufen Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will.

II, 254-255.

3. Was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm. III, 3.

24. Soll doch nicht als ein Pilz der Mensch dem Boden entwachsen Und verfaulen geschwind an dem Platze, der ihn erzeugt hat, Reine Spur nachlassend von seiner lebendigen Wirfung! Sieht man am Sause doch gleich so deutlich, wes Sinnes der Serr sei, Wie man, das Städtchen betretend, die Obriakeiten beurteilt.

III, 0-13.

- 25. Denn wir können die Kinder nach unserm Sinne nicht formen:
  So wie Gott sie uns gab, so muß man sie haben und lieben,
  Sie erziehen auß beste und jeglichen lassen gewähren.
  Denn der eine hat die, die anderen andere Gaben;
  Jeder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Weise
  Gut und glücklich.

  III, 47-52.
- 26. Sind boch ein wunderlich Bolf die Beiber so wie die Kinder! Jedes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und streicheln.

III, 62-64.

27. Einmal für allemal gilt das wahre Sprüchlein der Alten: "Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurücke." So bleibt es. III, 65–66.

28. Denn ein geschäftiges Beib tut feine Schritte vergebens.

IV, 15.

29. Denn wer lange bedenkt, der wählt nicht immer das beste. IV, 105.

Fin Tag ist Micht bem anderen gleich. Der Jüngling reiset zum Manne! Besser im stillen reist er zur Tat oft, als im Geräusche Wilden, schwankenden Lebens, das manchen Jüngling verberbt hat. IV, 126–129.

31. Denn ich weiß es recht wohl: ber einzelne schaet fich felber, Der fich bingibt, wenn fich nicht alle jum Gangen beftreben.

IV, 144-145.

32. Denn die Männer sind heftig und denken nur immer das Letzte, Und die Hindernis treibt die Heftigen leicht von dem Wege; Aber ein Weib ist geschickt, auf Mittel zu denken, und wandelt Luch den Umweg, geschickt zu ihrem Zweck zu gelangen.

IV, 148-151.

33. Sohn, mehr wünschest du nicht, die Braut in die Nammer zu führen, Daß dir werde die Nacht zur schönen Hälfte des Lebens Und die Arbeit des Tags dir freier und eigener werde, Als der Bater es wünscht und die Mutter.

IV, 108-201.

34. Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte Mädchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im weiten, Und es wirket die Furcht, die falfche zu greifen, am meisten.

IV, 204-206.

35. Romm! wir wagen es gleich: das Frischgewagte gerät nur.

IV, 247.

36. Ich weiß es, ber Menich foll Immer ftreben jum Besser; und, wie wir sehen, er strebt auch Immer bem Soberen nach, jum wenigsten sucht er bas Neue.

V. 6-8.

37. Aller Zustand ist gut, der natürlich ist und vernünftig. Vieles wünscht sich der Mensch, und boch bedarf er nur wenig; Denn die Tage sind surd, und beschränkt der Sterblichen Schickfal.

V, 12-14.

38. Aber jener ist auch mir wert, der ruhige Bürger, Der sein väterlich Erbe mit stillen Schritten umgehet Und die Erde besorgt, so wie es die Stunden gebieten.

V, 19-21.

Der Augenblick nur entscheibet Über das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke; Denn nach langer Beratung ist doch ein jeder Entschluß nur Werk des Moments, es ergreift doch nur der Verständige das Rechte. Immer gefährlicher ist's, beim Wählen dieses und jenes Nebenher zu bedenken und so das Gefühl zu verwirren.

V, 57-62.

40. Denn die Winsche verhüllen uns selbst das Gewinschte; die Gaben Kommen von oben herab, in ihren eignen Gestalten.

V, 69-70.

41. Glüdlich ift ber, bem sogleich die erste Geliebte die Sand reicht, Dem der lieblichste Bunsch nicht heimlich im herzen verschmachtet! V. 73-74.

42. Bahre Neigung vollendet fogleich jum Manne ben Jüngling.

V, 76.

43. "Gile mit Beile!" bas war felbst Raiser Augustus' Devise.

V, 82.

4. Und befonders bedarf die Jugend, daß man fie leite.

V, 85.

45. Glücklich, wem doch Mutter Natur die rechte Gestalt gab! Denn sie empsiehlet ihn stets, und nirgends ist er ein Frembling.

VI, 151-152.

46. So ein vollkommener Körper gewiß verwahrt auch die Seele Rein, und die ruftige Jugend verspricht ein glückliches Alter.

VI, 158-159.

47. Eh' bu ben Scheffel Salg mit bem neuen Bekannten verzehret, Darfft bu nicht leichtlich ihm trauen; dich macht die Zeit nur gewisser, Wie du es habest mit ihm, und wie die Freundschaft bestehe.

VI, 163-165.

48. Urmut felbst macht stolz, die unverdiente.

VI. 241.

49. Denn der Anblid des Gebers ift, wie die Gaben, erfreulich. VII, 25.

50. Denn ein jeglicher benkt nur, sich selbst und das nächste Bebürsnis Schnell zu befried'gen und rasch, und nicht des Folgenden denkt er.

VII, 35-36.

51. Denn ein wanderndes Mädchen ist immer von schwankendem Ruse.

VII, 93.

Die Mäbchen Berben immer getabelt, die lange beim Brunnen verweilen; Und boch ist es am rinnenden Duell so lieblich zu schwätzen.

VII, 103-105

53. Dienen lerne beizeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum herrschen, Zu ber verdienten Gewalt, die doch ihr im hause gehöret.

VII, 114-116.

54. Denn überall dienet das Mädchen, Und ihr wäre zur Last, bedient im Hause zu ruhen. VII, 160–161.

55. Denn kennt jemand ben Herrn, so kann er ihm leichter genug tun, Wenn er die Dinge bebenkt, die jenem die wichtigften scheinen, Und auf die er ben Sinn, ben sestbestimmten, gesetzt hat.

VIII. 14-16.

Des Tobes rührendes Bilb steht
Nicht als Schrecken dem Beisen, und nicht als Ende dem Frommen.
Jenen drängt es ins Leben zurück und lehret ihn handeln;
Diesem stärkt es, zu künstigem Seil, im Trübsal die Hossinung.
Beiden wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht
Hat dem empsindlichen Knaben den Tod im Tode gewiesen.
Zeige man doch dem Jüngsing des ebel reisenden Alters
Wert und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreises
Sich ersreuen und so sich Leben im Leben vollende!

IX, 46-54.

57. Denn mir ift unseiblicher nichts als Tranen ber Weiber, Leibenschaftlich Geschrei, bas hestig verworren beginnet, Bas mit ein wenig Vernunft sich ließe gemächlicher schlichten.

IX, 192-194.

58. Heilig sei der Tag! doch schätze das Leben nicht höher Als ein anderes Gut, und alle Güter sind trüglich. IX, 288–289.

59. Denn ber Mensch, ber zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist, Der vermehret das Übel und breitet es weiter und weiter; Aber wer sest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. IX, 302-304.

60. Denn es werben noch ftets bie entschlossenen Bölfer gepriesen, Die für Gott und Gesetz, für Eltern, Weiber und Rinber Stritten und gegen ben Feind gusammenstehend erlagen.

IX, 308-310.

#### APPENDIX VII

### SELECTED BIBLIOGRAPHY

#### GENERAL

Karl Goedeke, Grundriß der Geschichte der deutschen Dichtung, vol. IV, section III, Dresden, 1911-12.

Eugene Oswald, Goethe in England and America. Second edition revised and enlarged by L. and E. Oswald. London, 1909. (Reviewed and extra titles supplied in the Journal of English and Germanic Philology, vol. X, no. 4, 1911.)

#### BIOGRAPHIES

#### (a) German:

The best known German accounts are those by Abeken, Baumgartner, Bernays, Biedermann, Bielschowsky, Bode, Chamberlain, Döring, Düntzer, Ehrlich, Engel, Erdmannsdörffer, Fischer, Förster, Geiger, Goedeke, Goeschel, Grimm, Haarhaus, Harnack, Hehn, Heinemann, Jahn, Keil, Kestner, Meyer, Möbius, Morris, Prem, Riemer, Rosenkranz, Schaefer, Scherer, Schöll, Spieß, Thalmayr, Viehoff, Voss, Witkowski, Wolff, Zarncke.

#### (b) English:

H. G. Atkins, Johann Wolfgang Goethe, London, 1905.

A. Bielschowsky, The Life of Goethe. Authorized translation from the German by William A. Cooper. New York, 1905-08.

H. H. Boyesen, Goethe and Schiller; their Lives and Works, New

Oscar Browning, Goethe; his Life and Writings, New York, 1892.

G. H. Calvert, Goethe; his Life and Works, Boston and New York,

H. Düntzer, Life of Goethe. Translated by Thomas W. Lyster. London, 1883.

Hermann Grimm, The Life and Times of Goethe. Translated by Sarah Holland Adams. Boston, 1880.

A. Hayward, Goethe, Edinburgh and London, 1878.

G. H. Lewes, Life of Goethe. Fourth edition. London, 1890.

Joseph McCabe, Goethe; the Man and his Character, London, 1912.

J. G. Robertson, Goethe and the Twentieth Century, Cambridge (Eng.), 1012.

J. Sime, Life of Goethe, London, 1888.

#### AMERICAN AND ENGLISH EDITIONS

W. A. Adams, Boston, 1904.

P. S. Allen, Boston, 1904.

H. Apel, London, 1865.

E. Bell and E. Wölfel, London, 1875.

C. A. Buchheim and E. S. Buchheim (introduction by E. Dowden), Oxford, 1901.

A. C. Clopin, London, 1886.

Charles Follen, A German Reader. New ed. by G. A. Schmitt. Boston, 1858. (Four cantos.)

M. Förster, London, 1876. — Second ed. 1883.

I. M. Hart, New York, 1875.

J. T. Hatfield, New York, 1898.

W. A. Hervey, New York, 1900. 1899

W. T. Hewett (D. C. Heath & Co.), Boston, 1891.

W. T. Hewett (American Book Co.), New York, 1908.

E. C. F. Krauss, New York, 1866. — New ed. 1876.

R. A. von Minckwitz, New York, 1908. Mevull

A. H. Palmer, New York, 1903. - appleton

A. von Ravensberg, London, 1869.

H. Sachs, London, 1884.

J. Schilling (selected scenes), London, 1904.

H. Schunemann, London, 1874.

Calvin Thomas, New York, 1891. 897 New ed. 1915.

·W. Wagner, London, 1876. - Revised by J. W. Cartmell, Cambridge, 1880.

-F. B. Watkins (German text and translation into English hexameters), London, 1874.

#### OTHER EDITIONS, COMMENTARIES, AND MISCELLANEOUS

- J. W. Braun, Schiller und Goethe im Urteile ihrer Zeitgenossen,
- C. L. Cholevius, Aesthetische und historische Einleitung nebst laufender Erläuterung zu Goethes Hermann und Dorothea, Leipzig, 1863. — New ed. 1877.
- A. Chuquet, Goelhe, Hermann und Dorothea. Édition nouvelle avec introduction et commentaire. Paris, 1886.
- H. Düntzer, Goethes Hermann und Dorothea. Erläutert. Jena, 1855. — Fifth ed. 1886.
- J. P. Eckermann, Gespräche mit Goethe. Edited by H. Düntzer. Leipzig, 1885.
- C. A. Funke, Goethes Hermann und Dorothea. Sixth ed. Paderborn, 1891.
- H. G. Gräf, Goethe über seine Dichtungen, Frankfurt-am-Main, 1901-14.
- V. Hehn, Ueber Goethes Hermann und Dorothea, Stuttgart, 1893.
- W. T. Hewett, A Study of Goethe's Printed Text. Hermann und Dorothea, Baltimore, 1899.
- W. von Humboldt, Aesthetische Versuche. Ueber Goethes Hermann und Dorothea, Braunschweig, 1700.
- C. J. Kullmer, Poessneck und Hermann und Dorothea, Heidelberg, 1910. (The author defends the interesting and highly plausible theory that Goethe had the town of Poessneck in mind when he wrote the poem.)
- B. Levy. Hermann et Dorothée de Goethe, Paris, 1801.
- W. Machold, Hermann und Dorothea. (Aus deutschen Lesebüchern. Vol. IV, 1.) Fifth ed. Leipzig and Berlin, 1911.
- J. Minor, Neuhochdeutsche Metrik, Strassburg, 1893.
- A. W. von Schlegel, Goethes Hermann und Dorothea. First appeared in the Allgemeine Literatur-Zeitung (Jena) in 1797; also in Sämmtliche Werke, IX, 183, Leipzig, 1847.
- Esaias Tegnér, Poems. The Children of the Lord's Supper, translated by H. W. Longfellow, and Frithiof's Saga, translated by W. L. Blackley. With an introduction by Paul R. Lieder. New York, 1914. (The editor makes the point that Tegnér rather than Goethe influenced Longfellow in the choice of the hexameter for Evangeline.)

- J. H. Voss, Luise und Idyllen, herausgegeben von K. Goedeke, Leipzig, 1869.
- J. H. Voss, Zeitmessung der deutschen Sprache, Königsberg, 1802.
- W. Wackernagel, Geschichte des deutschen Hexameters und Pentameters bis auf Klopstock. Berlin, 1831.
- J. N. Wagner, Hermann et Dorothée. Édition annotée. Paris, 1856.

#### ENGLISH TRANSLATIONS

- J. C. Mellish (never published; manuscript in Weimar), 1799.
- Thomas Holcroft, London, 1801.
- Anonymous (in prose), London, 1805.
- W. Whewell, London, 1839. (Many later editions.)
- C. Tomlinson, London, 1848.
- W. Winter, Dublin, 1850. 1849
  - J. Cochrane, Oxford, 1850.
  - T. C. Porter (in prose), New York, 1854.
  - H. Dale, Dresden, 1859. With illustrations, London, 1874.
  - John Cartwright, London, 1862.
  - Ellen Frothingham, Boston, 1870.
  - M. J. Teesdale, London, 1874.
  - F. B. Watkins, London, 1874. German text and translation (by Watkins?).
  - E. A. Bowring, London, 1874. New ed. 1883.
  - J. F. Whitty (prologue and first canto), London, 1892.

NOTES

## NOTES

l = line

I = No. of Canto

# I. Kalliope

## Schicksal und Anteil

Over each of the nine cantos Goethe places the name of one of the nine Muses and a German word or phrase to designate the general tenor of the canto.

Ralliope, 'the sweet-voiced,' 'the beautiful-voiced,' 'she of fair voice,' the muse of epic poetry — a fitting muse for the introductory canto of the poem.

Edidial, the fate of the emigrant refugees.

Unteil, the interest or sympathy shown by the inhabitants of the town toward the refugees from across the Rhine.

Thus in three words — Ralliope, Schidful, Anteil — Goethe summarizes skilfully the contents of the canto.

1. And it it ... both. Note the inverted order which is used in German in the following cases: (1) When an element (word, phrase, or dependent clause) other than the subject begins the clause, (2) in questions, (3) in commands, (4) in conditional sentences when the word for "if" is omitted, (5) for emphasis, surprise, impressiveness, usually with both or ja (as in the first two lines of this poem). Translate: 'Never did I see' or 'Really I never saw.'

3. Deucht mir. Cf. bünfen. The verb takes either the dat. or the acc. Cf. VIII, 70.—blieben zurüd, 'have remained behind'; the form is probably pret. subj. (diplomatic or dubitative subj.).

4. reunt und läuft, 'rushes and runs,' 'hurries and hustles.'

5. ben traurigen Bug ber armen Bertriebnen, 'the sad procession of poor exiles,' i.e., of those who have been driven from their own homes by hostile bands and are now seeking refuge temporarily by migrating across the Rhine. Note the forceful epithets (adjectives) — a reminder of Homeric style.

6. Tammweg, 'highway,' 'mainroad,' as opposed to the ordinary narrow country road. The word seems to be used by Goethe interchangeably with Chausse, Geerstraße, and Gochweg. — welchen see siehn, 'on which they are proceeding.' The construction is called sometimes the acc. of space traversed, sometimes the acc. of the way. — immer ein Stünden, 'at least an hour's walk' (roughly between three and sour miles).

7. Des Mittags. This is a starting point for determining the duration of the action in the poem. The whole action takes place in less than half a day — between noon and evening — in August, 1796. Cf. Goethe's letter to Meyer, Dec. 5, 1796, in which the time of action is placed "ungefähr im vergangenen August."

8. Möcht' ich mich doch. Cf. n. to I, r.— Gend, has here either the original meaning 'exile' (literally 'out of the land') or the later meaning 'misery,' 'wretchedness.'

8-12. Translate: 'I should really not care to stir from the spot in order to see the misery of good fleeing people who now, leaving unfortunately with rescued possessions the land across the Rhine (the beautiful land), come over to us and journey through the happy corner of this fruitful valley and of its windings.'— Note the position of the postpositive adjective bas school, a Homeric construction frequently employed by Goethe in this poem. Note also the poetic license employed in the word order. We should expect the infinitives to come at the end of their respective clauses — rühren after Blat, for instance, and um ju schon after Menschen. Finally, we are to keep in mind that the refugees come from west of the Rhine.

13. fort is to be looked upon as a prefix to Schidtest in the next line (thus fortschidtest).

14. etwas Gffen und Trinfen, 'something to eat and to drink.'

15. denn Geben ist Sache des Reichen, 'for to give is the duty of the rich.'

16. 23as, 'how.'

- 17. nimmt... sich auß, from sich außnehmen, 'to look,' 'to present an appearance.' daß Kütschchen, dimin. of affection; translate 'nice little carriage.' bequemiich bequem. Goethe's use of adjectives in —lich is characteristic of his style.
- 18. fäßen, 'might sit' (potential subj.). viere for the more usual vier.
- 20-21. Prose order: So sprach, unter dem Tore (archway) des Houses am Markte sitend, der Wirt zum goldenen Löwen wohlbehaglich zur [= zu seiner] Frau. zum goldenen Löwen, '(at the sign) of the golden lion.' Note in these lines the loose word order, also the use of the adj. wohlbehaglich (Goethe constantly joins adjectives to wohl-).
- 22. Note the type of formulae employed in this line and throughout the poem Und es versette daraus (in l. 32, Aber es lächelte draus) and die fluge verständige Hausstrau (in l. 32, der trefssiche Hauswirt). Goethe thus imitates Homer in applying to his characters certain definite epithets.
- 24. 34 manchem Gebrauch, 'useful for many a purpose' (lit. 'for many a use').
  - 25. bedarf. Note that bedürfen takes the gen. case (ihrer).
- 26. Stüd, 'article.' an überzügen und hemben, 'in the way of pillow cases and shirts.'
- 27. nadenb, 'scantily clothed' (lit. 'naked'). The usual form is nadt.
- 29. mit indianischen Blumen, 'with [designs of] East Indian flowers.' Cf. oftindischen in l. 34.
- 31. ganz aus ber Mobe, 'entirely out of style.' The wife thus anticipates possible censure of her action in giving away her husband's dressing-gown.
  - 32. Cf. n. to l. 22.
- 33. both, 'all the same,' 'nevertheless' (i.e., even if it is out of style), 'for all that.'
- 34. fo etwas, 'anything of that sort,' 'such an article.'
- 35. Translate: 'Well, I wasn't wearing it any more. People insist nowadays that a man shall.'
- 36. gehn, 'go about.' Surtout, a large, loose, wide topcoat.

   Retefac, a close-fitting coat of Polish or Bohemian design. It usually has a standing collar and is trimmed with tassels and braids.

37. gestiesets fein, 'have boots on.' — ist, 'are.' The verb here agrees with the nearest subject. In prose we should expect the verb to be in the pl. Cf. II, 15; IV, 217; VI, 13.

38. Siefe. The more usual form is fieh. Note that in l. 40 the plural feht is used, probably for the sake of variety.

39. mit, 'also' (i.e., along with others). — both wohl, 'surely,' 'doubtlessly.'

40. allen, 'of all'; dat. of possession (or of interest).

41. führt, 'holds,' 'carries' (in his hand).

42. Möcht' ich doch. Cf. n. to I, I.

43. Qaufen und leiden, 'hurry and worry.' Note the alliteration—a device employed many times throughout the poem.—am Granhlten, 'in what is told me.'

44. Note again the set formulae in this line.

45. 3u, 'for,' 'in addition to.' The time of the harvest is August,

1796. Cf. n. to l. 7.

46. bringen, 'shall bring.' The present is frequently used to express future time. Cf. the English 'I am going.'— Frucht, produce in general (grain, fruit, etc.) as distinguished from hay.

47. fein Bolfchen, 'not a trace of a cloud.'

48. Morgen, 'the East.' - webet, poetical for meht.

49. beständiges, 'consistent.' - Rorn, 'grain.'

53. tam...gefahren, 'came driving.' Note that the German uses the past part. with fommen, whereas the English uses the present participle.

55. erneuertes, 'remodeled,' 'rebuilt.'

56. Landau, a Bavarian city from which this kind of carriage got its name. The top of a landau is in two parts which can be folded back or removed. Hence the expression Im geöffneten Wagen (because on this fine day the top of the carriage was thrown back).

58. Mander Fabrilen bestiff man sid da, etc. 'one busied oneself there with many manufactures and many an industry.'

59. trauliche, 'cheery,' 'affectionate,' 'cordial.'

60. Her, 'in,' 'about.' — Bolf, the people of the town (not the fugitive emigrants). — ergötzend, modifies sich in the preceding line: translate 'taking delight,' 'amusing themselves.'

61. die würdige Sausfrau. Cf. n. to l. 22.

63. Die sollen uns alles erzählen, 'we'll have them tell us everything.'

64. gefehn = gesehen haben. - was zu ichauen, 'the sight of which.'

66. die hölzernen. Cf. n. to ll. 8-12.

67. Luft mit dem Tuche sich fächelnd, 'fanning themselves with their handkerchiefs' (lit. 'fanning air to themselves,' etc.).

71. Daß, 'inasmuch as he.' - befället = befällt. The extra syllable is necessary for the metre.

72. Läuft doch. Cf. n. to I, 1.

73. Jeder, den armen Berbrecher Seber läuft boch, den armen Berbrecher ju fehn. — peinlich, 'under sentence.'

74-75. der guten Bertriebnen Glend - bas Elend ber guten Berstriebnen.

76. body, 'at all events.'

77. Leichtsinn, 'light-mindedness.' - liegt, 'is innate.'

78. Cf. n. to l. 22.

79. näher bem Manne, 'approaching mature manhood,' 'close to his prime.' Note here — as throughout the poem — the use of the comparative where ordinarily the positive is used.

80. der Borer Bedurfnis - bas Bedurfnis ber Borer.

82. der Menfchen Glud = bas Glud ber Menfchen.

84-85. Translate: 'I don't like to censure, whatever harmless impulses good Mother Nature has given to man.' Note that wood immer goes with für, the whole combination meaning 'whatever.'

86. nicht immer vermögen, 'are not always able to do,' 'can not always accomplish.' Note the alliteration (words beginning with v) in this line. The distinction between Verstand and Vernunst is due to the influence of Kant.

88. Lodte bie Meugier uicht, 'if curiosity did not entice.' Note the inverted order to express a condition with "if" omitted. Cf. n. to I. 1.

89. erführ' er wohl je, 'would he ever really experience.'

90. Gegen einander verhalten, 'are in harmony with one another,' 'are related to one another.'

91. Euchet = fucht. Cf. n. to l. 71.

92. erhebet = erhebt. - wert, 'esteemed.'

93. Leichtsinn, 'buoyancy.'

94. heilsam geschwinde, 'with wholesome rapidity,' 'with a quick

healing touch.'—bie Spuren, to be taken with bes simerssiden Übels in the next line. The separation of the gen. from the noun it modifies is a favorite device of Goethe's. It shows classical influence.

95. fo bald es nur irgend vorbeizog, 'as soon as it has in any way gone past.'

96. dem, 'whose' (referring to Berstand) or 'in whom.'

97. entwidelt = entwidelt hat. The perfect tense seems here to be called for rather than the present.

99. das Gute. Note the emphasis on this point (as in 1. 92).

— erfetet = erfett.

101. gefehn = gefehen habt. - begehrt', 'I should like.' The form is the past subj. (diplomatic subj.).

102. Schwerlich, 'with difficulty.'

103. nach bem, was ich alles erfahren [habe], 'after all that which I have experienced.'

104. mer ergahlet es wohl, 'who indeed could tell it all?'

105-107. Translate: 'Already from a distance we saw the dust, even before we got down through the meadows; the procession, stretching from hill to hill as far as the eye could reach (μπαδ[εἡ[ἰτή]), was already past (δαἡιπ); we could distinguish little.'

109. Prose order: Bar [bas] Gebräng' und Gefümmel ber Bandrer und Bagen noch groß. Note the alliteration.

110. genug ber Armen, partitive gen. — a construction that is no longer in general use.

III. cinzeln, 'in each case,' 'in detail,' 'here and there.'

114. mur, has merely a generalizing effect after a relative and may well be left untranslated. Cf. the use of immer in l. 84.

118. Durcheinander, 'pell-mell,' 'topsy-turvy,' 'helter-skelter.'—
geflüchtet, 'saved by flight.'

120. Bett, 'bedding,' 'mattress.' — Leintuch, 'sheets.'
121-122. Translate: 'Alas, and danger, as we saw very well at

the fire twenty years ago, takes from man all his reason.'
124. unbesonmener Surgfast, 'thoughtless care,' 'heedless pains.'
Note the illogical contrast — the figure of oxymoron.

125. Echlechte, 'valueless,' 'unimportant.'

128. feines Gebraudies, 'of little use,' 'unusable.' The construction (of Latin origin) is unusual in modern German.

120. bas Leste, 'the least,' 'the last remnant.'

131. schwächeren, 'weak.' Note again the use of the comparative for the positive.

134. der Sunde Gebelfer = bas Gebelfer ber Sunde.

136. **übergepadten** = überpadten, i.e., the things on the wagons were piled too high, hence the wagons easily tipped over.

137-140. Translate: 'But the creaking wheel, forced out of its track, strayed toward the edge of the highway; the vehicle plunged into the ditch, was overturned, and the people, as it tipped over (im Schwunge), fell with terrible cries far away (weithin) over into the field, but nevertheless without injury.'

141. Später, 'in an instant'; 'afterwards.' — näher, i.e., nearer than did the people who sat on top of the piled-up things.

142. fic, i.e., Menschen (l. 139).

145. Translate: 'For the others [i.e., those not involved in the accident] went and proceeded past hurriedly.'

148. fcon, 'even.'

149. Trügen, 'could bear' or 'could have borne.' — ächzen und jammern, depend on fanden (l. 147).

151. gerührt, 'with feeling.' -- menschliche, 'humane,' 'sympathetic.'

152. Möge boch. Cf. n. to I, 1.

155. nur, 'at least.'

156. schienen und selber beruhigt, '[we] ourselves appeared relieved' (satisfied in having aided the exiles).

158-159. Prose order: Denn die Furcht und die Sorge, die mir; mehr als das Übel selbst verhaßt ist, beschleicht gar bald die herzen der Menschen.

160-162. Note in these two lines the comparatives fühlere, märmere, stärferen, and the forms Sälchen, Mütterchen, Gläßchen. To get an exact translation, one must decide whether the comparatives are used absolutely (that is as equivalent to positives) or not, and also whether the forms in -chen denote real diminutives or simply lend the words an endearing, familiar, quaint touch. The use of comparatives in place of positives is frequently found in Klopstock, Voss, Goethe, and other writers; it is a conscious device to produce the dactyls required by classical metres.

163. Treiundachtziger, 'wine of the vintage of '83.' — die Griffen, 'the blues.'

166. best flaren, herrlichen Beines, 'some clear, excellent wine' — the partitive genitive construction. Cf. n. to l. 110.

167. **qefdiffener**, 'cut glass' (from the verb fdfeifen, 'to grind').
168. Translate: 'With the greenish rummers [= large, broad-

based wine glasses], the proper goblets for Rhine wine.'

169-170. Translate: 'And thus the three were sitting around (fitenb umgaten) the brightly polished round, brown table; it stood on massive legs.'

171. flangen, 'clinked.' The landlord and the clergyman touched glasses before drinking; meanwhile the apothecary was hesitating.

174. Frijd, 'come!' 'here!'—getrunten! 'drink!' The past participle and the infinitive are sometimes used in place of the imperative.—benn nod bewahrte, 'for up to the present [God] has protected.'

177. da, 'when.' - gestraft = gestraft hat.

178. befüüt, past participle or present indicative — perhaps an intentional vagueness on Goethe's part, for either interpretation would be acceptable.

179. Apfel, 'pupil.' Cf. 'apple of the eye.'

181. Translate: 'For in dangers one first realizes fully how much one can accomplish,' 'not until times of danger does one realize fully how much one can do.'

182-184. Translate: 'Should he now destroy again the flourishing city which through diligent citizens he has just built anew and then has blessed so richly, and [should he] put to nought all effort.'

187. macht, 'makes one.'

190. Fluten, 'waters,' 'waves.'

191. nach, 'on.'

194. Franten, 'French' (though the usual meaning is Franks, Franconians, etc.). The term Franten for 'Frenchmen' was introduced by Klopstock.

195. verbreitetes, 'broad,' 'wide-spreading.' - allverhindernder, 'impassable,' 'all-obstructive.'

198. Mübe... Frieben. The landlord probably has no definite peace negotiations in mind. The French Revolution had started in 1789, seven years before the time of this story. After years of fighting the French and their opponents might well become tired.

199. West, 'celebration' (of peace).

200. die Glode = wenn die Glode. - gu, 'along with.'

201. Tebeum, an old Christian song with Latin verses beginning: "Te Deum laudamus."

203. entichiossen, modifies Germann (l. 202), and means 'having made his choice,' 'having made up his mind.' — sich stellen, 'take his position.'

204. Und das glüdliche Fest — und möge das glüdliche Fest. — Landen, for more usual Ländern.

205. ber häuslichen Freuden ein Jahrstag — ein Jahrstag ber häus- lichen Freuden.

207. mir, ethical dat. which may be left untranslated. The meaning here is approximately 'as I notice,' 'let me state this,' 'I maintain.' — nad auten, 'toward strangers,' 'according to outside appearances.'

209. ber jungen Mädchen Gefellschaft = bie Gefellschaft ber jungen Möbchen.

211-212. ber ftampfenden Bferde fernes Geton = bas ferne Geton ber ftampfenden Bferbe.

213. bonnert' unter ben Tormeg, a sonorous and impressive ending for the introductory canto of this epic-idyllic poem.

# II. Terpsichore

## Hermann

Terpliciore 'rejoicing in the dance,' the muse of the dance and choral song.

Hermann is introduced in this, the second canto of the poem. The canto is fittingly dedicated to the muse of the dance, for Hermann returns happy and hopeful of the future.

- I. wohlgebildete, 'well-formed,' 'well-built.'
- 2. ihm . . . entgegen, 'at him.'
- 6. Rommt Ihr doch. Cf. n. to I, 1.
- 14. nur fpat, 'not until late.' aufammen, 'ready,' 'packed,'
- 16. vors Tor, 'before the city-gate.' Straffe, 'highway,' 'mainroad.' Cf. n. to I, 6.

19. Schneller hielt ich mich bran, 'I drove more quickly,' 'I pressed on more hastily.'

21. meines Beges, 'on my way'; adverbial gen. of the way.

— bie neue Etrație hinanțuhr, 'drove along the new highway'; acc.
of the space traversed or of the way. Cf. n. to I, 6.

22. Fiel...ine Muge, 'caught my eye,' 'attracted my attention.' — Bäumen, 'beams,' 'timber' (the cognate is here more accurate than the regular definition 'trees').

23. Musiands, the territory inhabited by Germans west of the Rhine.

24. starten, 'vigorous,' 'sturdy.'

26. sie leitete; sie is probably subject, not object, of leitete.

27. gelaffen, 'calmly,' 'quietly.'

29. Mis = wie. — auf diesen Wegen, 'in this region,' 'in these parts' (lit. 'on these roads').

31. um los zu werden ben Armen, 'to get rid of the unfortunate one.'

33. Die erst entbundene Frau des reichen Besiters, 'the rich landowner's wife who has just been delivered of a child.'

34. Translate: 'Whom in her weak condition (bit schmangre) I barely rescued [along] with oxen and wagon.'

35. und faum das Leben erhielt fie, 'and barely did she escape with her life' (lit. 'she barely preserved her life', or, less probably, 'barely did life preserve her').

36. nadend = nadt.

37. Translate: 'And our people are able to help with but little.'

38. Wenn wir = wenn wir auch, 'even if we.'

30. Much. Cf. preceding note.

40. Translate: 'If you should have anything that you can dispense with in the way of linen.' — was = etwas.

43. Wöchnerin, 'convalescent.' — nach, 'at,' 'towards.' — bages gen, 'in reply.'

47. ber nadten Rotburft, 'to the needs of those impoverished,' 'to nakedness and distress' (lit. 'to naked distress').

50. mit Freuden, 'with joy'; the form is either dat. pl. or an archaic dat. sing., probably the latter. Cf. IX, 78.

- 51. Glend, 'misery.' Cf. n. to I, 8.

52-53. Translate: 'God's hand and finger, which lead good

men to good deeds. What he does for us through you, may he do for you yourself!'

54. die verschiedene Leinwand, 'the different [articles of] linen.'

56. Gilen wir, 'let us hasten.' Cf. n. to I, I.

57. Gemeine = Gemeinde, '[members of our] community.' - diese Nacht durch, 'tonight,' 'through the night.'

58. alles und jedes, 'every bit of it.' Cf. 1. 78.

59. noth, 'again,' 'also.'

61. Hielt die Pferde noch an, 'still kept the horses in check.' - Zwiespalt war mir im Herzen, a typical Homeric phrase.

62. erreichte, 'should reach' (past subi.).

64. verteilte, 'should distribute' (past subj. like erreichte and gabe).

68. Auf ben Bagen, 'for the carriage,' '[to put] on the carriage.'

60. mandies, 'many kinds of.'

73. Translate: 'You will distribute them with discretion, I should have to obey chance.'

75. berselben, gen. pl. governed by erfreuen.

76. bie Masten; pl. used here, though in ll. 70 and 79 the sing. is used. The inconsistency is of little importance.

77. Brote, 'loaves of bread.'

78. alles und jedes, 'every bit of it.' Cf. 1. 58.

80. brauf, not 'thereupon,' but 'on the carriage.' - gu ber Boch = nerin Fugen = gu ben Fugen ber Bochnerin.

82. nahm . . . das Wort, 'took up the conversation,' 'began to speak.' — der gesprächige Nachbar, i.e., the apothecary.

83. O gludlich, wer, 'O happy is he who.'

84. nur allein, 'all alone.'

85. Translate: 'To whose side neither wife nor children are anxiously clinging.' (Sem is dat. of possession.)

86. ich möcht' um vieles nicht, 'not for a good deal should I care.'

89. das alte Geld, probably a collection of coins no longer in currency. Cf. II, 177 (bas feltene Goldstück).

90. das alles noch heisig verwahrt siegt. In most editions (including the Weimar) the reading is: wovon noch nichts versauft ist. The fifth foot thus had only two syllables and the line was one of the few spondaic lines in the poem. (Cf. Introduction, p. xxx.) Hermann Schreyer, in the "Jubisaums Ausgabe" has the following note (Vol. VI, p. 271): Der Bibliothefar und Prosesse Göttling in Jena, der

neben Riemer und Edermann bei der Ausgabe letzter Hand dem Dichter behilflich waren, beanstandete in einem Brief an Goethe vom 12. Juli 1825 aus metrischen Gründen den Bers 2, 90, welcher bisher lautete: "Meiner seilgen Mutter, wovon noch nicht verkauft ist." Goethe schrieb auf den Rand bes Briefes: "das alles noch heilig verwahrt ist."

91. bliebe, 'would remain.' - gefcafft (= beschafft), 'procured.'

03. Mist', 'I should do without'; past subj.

04. getröftet, 'without worry.'

95. Note in this and the preceding line the inverted order to indicate a condition with the omission of the word for "if." Cf. n. to I, 1.

98. und table — und ich table. The adverb keineswegs goes with bent', not with table.

99. 3ft wohl ber, 'is he indeed.'

102. Lieber möcht' ich, als je, 'more than ever should I like.'

103. bedarf, takes gen. case with the force of the direct object.

104. Und ber Mann = und ber Mann bedarf. - Beibs, 'wife.' The usual German word would be Frau.

106. mir, 'so I think,' 'in my opinion,' the ethical dat. rather than the dat. of indirect object.

100. uns, 'one another.'

111. weiß, 'recall,' 'remember.' — Tages vorher. The variant tages (not capitalized) is an adverb. When the noun is used, we should expect the acc. case (den Tag vorher) denoting definite time. Cf. n. to II, 124.

113. Branzig Jahre find's nun. We need not worry about the apparent inconsistency suggested by this line: Hermann would be not more than nineteen years old (though his words and deeds suggest a more mature man) and the mother would be not more than forty (for in l. 131 she states that at the time of the fire "findifch pour mein Gemüt noch").

114. Beit, 'season.'

116. Mühlen. Mills were frequently utilized as small country taverns.

118. erzeugend fich felber ben Zugwind, 'developing its own draft.'

119. die Scheunen der reichgesammelten Ernte, 'the barns in which had been gathered the rich harvest.' The phrase reminds one of the style in Homer.

120. und bas Saus mar = und bas Saus [meines Baters] murbe.

121. mit, 'also.'

122. Studteten, 'saved as we fled.' - die traurige Nacht durch, 'through the sad night.'

124. Des Morgens, 'in the morning'; adverbial gen. of indefinite time. Cf. n. to II, 111.

125. Conne, 'sunrise.'

126. Gffen, 'chimneys.'

127. allein, 'but' (with normal order); with inverted order the word would mean 'alone.'

129. Es trieb mich, 'I was impelled.'

130. geftanden = geftanden hatte - gerettet = gerettet hatten.

131. geliebt = geliebt hatte.

135. Dir war ein Pferd, 'a horse of yours was.'

137. gegeneinander, 'opposite one another,' 'face to face.' Cf. IV, 229.

138. gefchieben = gefchieben hatte.

140. Lieschen, the diminutive for Elizabeth. - wie = warum.

141. ftärferen. Cf. n. to I, 70.

143. Das Tor des Sauses mit seinem Gewölbe — der Tormeg, i.e., the arched passageway through which wagons and carriages drove to the courtyard in the rear.

145. verwehrt', 'tried to prevent.'

146. freunblith. As frequently in poetry, so here, the first of two adjectives modifying a noun is uninflected. It may be translated as an adv. or adj.

148. bagegen, 'in return.'

149. gum Bater die Mutter = beine Mutter gu meinem Bater.

152. fehe die Sonne noch immer, 'continue to see the sun.'

154. ber wilden Zerstörung. The marriage must have taken place twenty years or so before the date of the poem (1796), i.e., about 1776. What "times of wild destruction" Goethe refers to is hard to determine, perhaps the War of the Bavarian Succession (1778-79) and the general opposition to Emperor Joseph II (1780-90) in his attempts to introduce reforms. — ben Sohn mir ber Jugend — mir ben Sohn ber Jugend.

156. Much ein Mädchen dir denfit, 'also are thinking [of marrying] a maiden.' Cf. Hermann's words in II. 102-104.

157. Und es magtest zu frein, 'and would venture to woo.'

159. Gefinnung, 'sentiment,' referring, of course, to Hermann's account of his views about marrying during a period of turmoil.

160. begegnet = gefchehen.

161. After beffer ift beffer, a proverb meaning 'the better way is to be preferred,' i.e., it may be well to marry only for love, but one should not object if the loved one has a substantial dowry, in fact, it is better to start with a well-furnished house than to begin with nothing. — Night einen jeden betrifft es, 'it is not every one's fate.'

165. übergeben = übergeben haben. - mit Gedeihen, 'with [the

increase of] prosperity.'

168. ba jeh' er jich vor, 'in that case let him see to it.'

160. nächstens, 'in the near future,' 'soon.'

172. Und es behaget fo wohl, 'and it is so pleasing.' - Weibchen, 'wife.'

173. Babe = Mitgabe, 'dowry.'

175. der Tochter, 'for the daughter'; dat. of interest.

176. Translate: 'Not in vain do the god-parents present her with silverware.'

177. sondert, 'keeps apart.' — das seltene Goldstüd, i.e., a coin no longer in current use. Cf. n. to II, 89.

178. dereinst, 'at some time.'

180. Beiben, 'young wife.' - fich findet, 'feels.'

181. Das, 'who.' -i h r, 'her' (even though the antecedent is the neuter noun Beibon).

182. Translate: 'And who has supplied her own bed-linen and table-linen.'

185. halt, 'regards,' 'treats.'

186. Ungerecht, 'unfair,' 'unjust' (toward the wife).

188. Schwiegertöchterden, 'daughter-in-law.' The ending in -den here denotes endearment and need not be translated.

180. jenem Saufe, dem grünen. Cf. I, 55.

103. bestimmt, 'engaged.'

105. an beiner Statt, 'in your place.'

196. Gins mir ber Maden geholt = ich hatte mir eins bon ben Mabchen geholt.

197. beicheiden, 'modestly.' - bringenden = brangenben.

201. vor, 'against.'

203. billig, 'as is fitting,' 'properly.' - flichn, 'avoid.'

205. aus, 'for the sake of,' 'on account of.'

207. Denn fie tabelten ftets an mir, 'for they always found fault with something in me.'

211. Handelsbübchen, 'young clerks,' 'office boys,' 'business fel-

lows.' - drüben sich zeigen, 'turn up over there.'

212. Translate: 'And around whom the flimsy (halbseiden) [apology for a] coat (ξάρραθεπ) hangs in the summer time.' — halbsfeiden, 'half-silk.' — Σάρραβεπ, 'little rag.'

213. fie hatten mich immer zum besten, 'they always made fun of

me.

215. perfannten, 'misunderstood,' 'misjudged.'

216. **besonders Minchen** — besonders gegen Minchen (diminutive of Wishelmine).

218. ber jett nur oben im Schrant hängt, 'which is now simply hanging upstairs in the wardrobe' (i.e., is never worn any more).

219. war frisiert, 'had my hair dressed.'

220. body zog id/% auf mid; nid;t, 'I didn't apply it to myself', 'I didn't think it intended for me.'

222. in Laune, 'in good humor.'

224. Pamina, viel von Tamino; names of the sweethearts in Mozart's opera Die Zauberflöte (Magic Flute), composed in 1791, and therefore only a few years old when Goethe wrote Hermann und Dorothea.

225. geendet = geendet hatten.

226. dem Terte nach, 'about the words,' 'about the plot.'

228. Gr, 'you.' Note that the word is capitalized. The familiar form of the second person is bu (pl. ihr). Sometimes the pl. 3hr (capitalized) is used in addressing a person; it is less familiar than bu. The formal pronoun of address is Sie. The third person sing. Gr is rarely used, and frequently has a tinge of impoliteness, contempt, or condescension. — nur Noam und Gra, i.e., Hermann is supposed to be acquainted with the Bible, but not with the main monuments of literature, music, art, etc.

229–230. Prose: Niemand hielt sich dann, und die Mädchen lachten laut auf, die Knaben lachten laut auf, und der Alte hielt sich den Bauch ('held his sides').

231. vor, 'as a result of.'

# 232. Dauerte fort und fort, 'kept on indefinitely.' - fo viel fie auch, 'however much they.'

234. 30g die Baare herunter, 'mussed up my hair.'

236. Und ich hatte wohl recht, 'and I was probably right.'

239. famtlich, 'every one of them.'

241. Reulich fragte fie noch, 'just recently she asked.'

243. bei, 'upon,' 'in.'

247. Prose order: Als bu nur zu Pferden und zum Ader Luft bezeigteft.

248. Prose order: Bas schon ein Knecht bes wohlbegüterten Mannes verrichtet.

249. entbehren. Note that this verb governs the gen. case (bes Sobnes).

250. ifim sur Ghre, 'as a credit to him.' - fid zeigte, 'ought to appear,' 'should be'; past subj.

252-253. Translate: 'When in school you were never successful in reading and writing and learning as were the others, and you were always the lowest [in the class].'

254. bas fommt baher, 'that comes about,' 'that is the result.'

255. wenn er nicht höher hinauf will, 'when he does not wish to get any higher.'

257. mir bie Lehrer gehalten, 'had kept private tutors for me.'

258. was anders als, 'something other than.'

260. affein, 'but' when followed by normal order, 'alone' when followed by inverted order.

262. führe fortan die Birtichaft, 'continue to run the establishment (farm).' — ichelte, 'find fault.'

263. du wollest, 'you are going to,' 'you can.'

265. hanbein. 'deal.'

267. gefällig zu schmeicheln, 'please with compliments.' Note that schmeicheln governs the dat., hence den Fremden is dat. pl., not acc. sing.

268. in 'in return,' 'in view of this.'

269. Wiederbegegnen, 'act, in return, toward.'

270. die ichonften, 'most select,' 'finest.'

271. versammeln, 'gather (at my house).'

273. Leife. Note the subdued tone of the last line in the second canto as compared with the boisterousness of the last line of the first canto.

# III. Thalia

## Die Bürger

Thatia 'luxuriant,' 'she that flourishes,' 'the blooming one,' the muse of comedy.

Die Bürger, the innkeeper, the clergyman, and the apothecary.

The canto is dedicated to the muse of comedy, for we have here a quaint, humorous description of the three citizens of the village.

1. der heftigen Rede, 'from the violent words.'

2. begonnen - begonnen hatte.

3. A proverb emphasizing the fact that the stimulus for ambition must come from within, not from without; if Hermann was born without ambition, he can not be aroused. No English proverb corresponds exactly to the German. The pedagogical principle involved in this line seems to have been suggested to Goethe by Herder. Cf. Julius Goebel, Gerber unb Goethe (Goethe-Sahrbud), 1904, pp. 156-170.

5. Translate: 'That the son be not like the father, but [that he be] a better man [than the father].'

7. mit Lust, 'with pleasure.' - erneuen = erneuern (cf. the form wohlerneuerte in l. 28).

8. 3cit, 'experience.' — Musiant, 'other lands,' 'outside world.' In l. 23, for instance, Strassburg, Frankfurt, and Mannheim are mentioned — cities which were then in French territory or in German states other than the one in which is situated the town in which the action of the poem takes place.

9. Soll duch. Cf. n. to I, 1. - dem, 'from the.'

II. von feiner lebendigen Wirfung, 'of the influence exerted while he was alive.'

12. Sieht man . . . doch. Cf. n. to I, 1. — wes Sinnes = welches Sinnes, 'of what character.'

13. Translate: 'Just as one, upon entering the city, judges the authorities.'

16. Translate: 'Where the stone moves out of place and is not set back again.'

- 17. Saus, 'building.'
- 18. ber, 'that'; emphatic.
- 19. von oben, 'from the top,' i.e., starting with the authorities and working down through the subordinates.
- 20. imutigem Saumial, 'disorderly neglect,' 'slovenly inefficiency.'
- 23. 3um wenigsten, 'at least.' Do not confuse with am wenigsten 'least of all.' Stranburg, on the Rhine, where Goethe attended the university in 1770-1771. Frankfurt, on the Main, where Goethe was born in 1749.
- 24. Mannheim, on the Neckar, destroyed by the French in 1688 and rebuilt in 1699. Goethe often visited the city. glein, 'regularly,' for the new streets were at right angles, and the whole city was laid out in almost equal squares. heiter, 'pleasantly,' 'agreeably.'
- 25. gefebn = gefeben bat.
- 26. selbst, 'also.' zu verzieren, depends on ruht nicht (l. 25); 'will not rest in adorning.' so tsein sie auch sei, 'however small it may be.'
  - 27. bei und, 'in our town.'
- 29-31. Translate: 'Does not every one praise the pavement, the well-distributed conduits, covered and full of water, which bring benefits and safety, so that the fire may be immediately checked at its very outbreak?'
- 35-36. Prose: Was ich angab, habe ich emfig betrieben und so habe ich auch die Anstalt redlicher Männer vollführt, die sie unvollendet verließen.
- 37. bic Luft, 'the passion' (for suggesting and carrying out improvements).
- 39. Fest befchlossen, 'definitely decided upon.' verbindet = versbinden wird (present for future).
- 41. die einen, 'some.' auf, 'of' (an with benten is more normal).
- 43. mir, ethical dat.; leave untranslated. The nearest equiva-
- 46. am wenigsten, 'least of all.' Cf. n. to l. 23. dein Wunsch des Guten. Cf. ll. 3-5 of this canto.
- 48. haben und lieben, 'keep and love.'
- 49. Translate: 'Educate them in the best way and then let each one follow his bent.' In other words, when a child has once

got a good education, he should be allowed to develop his own individuality.

- 50. Translate: 'For the one has these [gifts], the others [have] other gifts.'
  - 51. auf eigene Weise, 'in his own way.'
- 52. mir, ethical dat.; do not translate. The nearest equivalent is 'that's what I say,' 'let me insist on that.'
- 53. ber Güter, gen. pl. depending on Wert (l. 54); 'worthy of the property.'
  - 54. Bürgern und Bauern, 'for citizens and peasants.'
  - 55. nicht der lette, 'not the least important,' 'one of the leaders.'
- 56. bem Mrmen, 'of the poor boy.'
- 50. fand', 'might find.'
- 62. wunderlich, (undeclined form of neut. sing.) 'strange,' 'queer' (not to be confused with wunderbar, 'wonderful'). fo wic, 'just like,' 'as well as.'
- 63. jedes = jedes Weib und jedes Kind; translate 'both,' 'each one,' 'all of them.'
- 64. man follte hernad nur, 'accordingly one is supposed only to,' 'afterwards one is expected simply to.'
- 65. gilt, 'holds good.' ber Alten, 'of our ancestors.'
- 66. So bleibt es, 'that settles it,' 'that's a fact.'
- 68. geb' ich es zu. Look up zugeben in the vocabulary.
- 69. wofern es, 'in so far as it.'
- 71. innen und aufen, refers to the interior and exterior of the house and to the grounds belonging to the house.
- 73. fennt, 'knows' (what is good). zu schwach ist sein Beutel, 'too limited are his means.'
  - 75. Manches hätt' ich getan, i.e., if he had enough money.
  - 77. lachte, 'would be smiling'; past subj.
- 78. gfanzten, 'would be shining.' The condition implied in this and the preceding line is: "If I had enough money." burth: aut., 'all over,' 'on every floor,' 'in every window.'
- 79. tut . . . nad), 'imitate,' 'vie with.' bei, 'along with,' 'in addition to.'
  - 80. gu haben = ju haben ift.
- 82. Feldern, 'panels.' Schnörfel, 'scrolls,' 'arabesques.' sich ausnimmt, 'looks,' 'appears.'

83. Zafeln, 'frames,' 'squares.'

84. verdunfelt, 'overshadowed,' 'eclipsed,' 'put into the shade.'

85. gleich nach, 'right after.'

86. Die Apothete jum Engel, 'the apothecary shop at the sign of the angel' (St. Michael; cf. l. 107). — ber golbene Löwe, '[the inn at the sign of] the golden lion.' (Cf. I, 21).

90. Translate: 'The one to whom I then also served coffee in the splendid grotto.' Artificial grottoes, like the one described here, were the fashion during the Rococo period.

QI. mir, ethical dat .; omit in translating.

92. Der erfreute sich hoch des, 'he rejoiced greatly in the.'

93. geblendetem, 'dazzled.'

94. Bleiglanz und die Rorallen, 'galena (lead ore) and corals,' which were probably set in the walls of the house, grotto, etc.

95. Saale, 'living-room' (of the country house).

96. 200, i.e., in the paintings.

97. mit spieigen Fingern, 'with the tips of their fingers.' — reiden und halten, i.e., some of the persons in the painting are holding flowers in their hands, others are extending flowers to their neighbors.

98. verdrießlich, 'as a result of vexation.'

99. benn alles full andres fein, 'for everything is expected to be different.' — gefdmadvull, 'in good taste.'

102. Das fremde &vol3, 'woods from foreign countries' (especially mahogany).

103. Translate: 'Well, I should be satisfied also to get something new for myself.' Note that es, an old gen., can be left out in translating.

104. gehn, 'keep up.'

105. nur zu ruden das Meinste, 'to change even the slightest detail.'

106. The apothecary implies that the scale of wages has gone up abnormally, probably as a result of the wars. Cf. l. 76 where he says he is afraid of the cost of making changes "in biefen gefährlichen Beiten."

107. fam mir's in Sinn, 'it occurred to me,' 'I got the idea.' (in = in ben.)

109. ihm zu Gugen, 'at his feet.'

# IV. Euterpe

#### Mutter und Sohn

Cuterpe, 'the delightful,' 'the charming one,' 'she who gladdens,' the muse of lyric poetry or lyric song.

Mutter und Coun. In this canto the mother, upon finding Hermann, discusses with him the cause of his depression. He confesses that he is in love. The lyric tone, therefore, predominates, and the canto is dedicated to the lyric muse.

1. sich unterhaltend, 'in their discussion.'

2. erft = zuerft, 'first of all.'

3. Muf ber steinernen Bans. This stone bench could have been only a few steps away from the wooden benches (cf. I, 20; I, 66) under the archway.

4. dafelbit = ba. - ichauen = fuchen.

5. beforgte, 'was looking after,' 'was grooming.'

6. gefauft = gefauft hatte. - niemand, dat. of indirect obj.

7. ber Ancht. Aside from Hermann, his father, and his mother, no one else connected with the inn and farm—excepting this "Mnecht"—is mentioned in the poem. Cf. V, 138.

8. Doppelten, 'two.' After their marriage Hermann's father and mother had inherited the farms of their parents; the wall between the estates had disappeared during the great fire (cf. II, 138), and had apparently never been rebuilt. The line might be translated: 'Then she quickly walked along between the two long estates.'

9. Ställe ... Scheunen. Note the plural form. Each estate had its own stable and barn.

10. Mauern, the remainder of the old mediaeval wall, not necessarily the boundary of the present town.

12-13. Prose order: Stellte die Stützen zurecht, auf benen die beladenen Afte des Apfelbaums wie [= so wie auch] die lastenden Zweige des Birnbaums rubten.

14. gleich = sogleich. — vom träftig strovenden Kohl weg, 'from the vigorously swelling cabbage.'

15. tut, 'takes.'

17. Big aur Laube, mit Weißblatt bebedt. All American editions have hitherto left out the comma after Laube. This made it seem as though the whole garden, or at all events the space between the end of the garden and the beginning of the arbor, was covered with honeysuckle. As the text now stands, simply the arbor was covered with honeysuckle.

18. erblidte, 'had caught sight of.'

19-21. Prose order: Aber das Pförtchen war nur angelehnt, das einst der Ahnherr, der würdige Burgemeister, aus besonderer Gunst durch die Mauer des Städtchens gebrochen hatte. In other words, after the city wall was no longer an effective protection, perhaps no longer the boundary of the city, an ancestor of Hermann's had received the special privilege of breaking through a private gate.

22. ben trodnen Graben, 'the dry moat.' When the old mediaeval wall lost its importance, the surrounding moat was of course no

longer filled with water.

24. Aufftieg stelleren Pfads, 'ascended steeply,' 'rose by a rather steep path'; adv. gen. — die Fläche, acc. absolute. — zur Conne geschret, 'sloping south.' Hermann's mother, in other words, was walking north through garden, vineyard, and fields.

25. den, refers either to Beinberg or Bfads, probably the latter; 'she also climbed up this.' — und freute der Fülle, etc. Prose order:

und freute sich der Fulle der Trauben.

26. im Steigen, 'as she climbed,' 'in her ascent.' - verbargen, 'were hidden.'

28. unbehauenen, 'rough,' o'unpolished' (lit. 'unhewn').

29. herein, 'down.' — Gutebel und Mustateller, German names for varieties of grapes or wines; often translated 'chasselas and muscatel grapes.'

30. Rotlich blaue = rötlich blaue Trauben. - daneben, 'moreover.'

31. mit Fleifie, 'with a definite aim.' - ber Gafte Nachtisch zu gieren, 'to grace the dessert of the guests.'

32. Den übrigen Berg, 'the rest of the hill.' - einzelne Stode, isolated or single vines standing apart from the arbors.

33. föstliche, 'delicious,' 'choice.'

34. des Serbites, 'in the harvest' (in this case in the vintage).

36. lieset = liest, 'gathers.' - Dost, 'unfermented juice.'

- 37. bon allen Orten und Enben, 'from every place and direction.' Note the vowel alliteration.
  - 38. ber Ernten ichonfte = bie schönfte ber Ernten (the vintage).
- 39. bem Sohne, 'to her son'; rufen usually takes the dat. gerufen = gerufen hatte.

40. vicifach, 'repeatedly.'

- 41. ein sehr geschwätiges, 'a very loquacious one'; resers back to Eco.
- 43. er fagt' es ihr benn, 'unless he told her,' 'without his telling her.' zu verhüten die Sorge, 'to prevent worry.'

44. ppr, 'of.'

- 45. Moer fie hoffte noch ftets, 'but she still kept hoping.' boch, 'at last,' 'in spite of all.'
- 47. gleidfalls, 'likewise' (i.e., the same as the gate through the wall; cf. IV, 19, 20).

48. Rüden, 'ridge,' 'top.'

49. cignem, 'their own,' 'the family's.'

- 50. ber eigenen Saat, 'in their own crops.' Rornes, 'grain' (not 'corn').
- 51. mit goldener Araft, 'golden and vigorous' (lit. 'with golden vigor').
- 52. Adern, 'plots,' 'crops,' i.e., sections of the fields; do not translate 'acres.' hindurch, to be taken with Fußpfad ben Fußpfad hindurch. Raine, 'border,' an elevated ridge separating the plots. ben Fußpfad, acc. of space traversed or of the way.

53. im Muge, 'in view,' 'in sight.'

- 54. ihrem, 'their' rather than 'her.' Cf. eigenem and eigenem in Il. 49, 50.
  - 55. gepflanzt = gepflanzt hatte. wiffen, 'determine,' 'find out.'

56. berühmt = berühmt maren.

- 57. des Mahls sich zu freuen, 'to rejoice in the meal' (sich freuen governs the gen.).
- 58. Prose order: Und die Hirten [pflegten] in seinem Schatten des Biebs zu warten. (warten, 'tend,' governs the gen.)

59. Rafen, pl. 'pieces of turf.'

- 60. Und sie irrete nicht, 'and she had not been mistaken.'
- 61. mit dem Arme geftütt = [ben Ropf] mit dem Arme geftütt.
- 62. Zenseits, 'of the other side (of the Rhine)', i.e., the west

bank. — er tehrte ber Mutter ben Rüden, 'he had his back turned toward his mother.'

64. ihm Tranen im Auge, 'tears in his eyes.'

65. 34r. Nowadays a child would use bu in addressing the parents.

66. der Jüngling edlen Gefühles, 'the youth of noble (manly) emotion.' Throughout the poem Hermann's self-restraint is emphasized. Cf. VIII, 71 (ber gehaltene Jüngling), VIII, 94 (vom ernsten Billen gebändigt), VIII, 98 (Trug mit Mannesgefühl).

68. Daran, 'in this mood,' 'in this behavior.' — fenn' = erfenne. The whole clause means: 'I can not tell what to make of you,'

'This does not seem like you.'

71. nahm sich zusammen, 'pulled himself together,' 'calmed himself.'

72. bem ift fein Serg im ehernen Bujen, 'there is no heart in the unsympathetic (lit. bronze) breast of him who,' or 'he has no heart who,' etc. A Homeric phrase.

73. ber umgetriebnen - ber herumgetriebenen Menschen.

74-75. Prose order: Der hat keinen Sinn im Haupte, ber sich in biefen Tagen um sein eigenes Bohl und um bas Bohl seines Baterlands nicht bekummert.

76. gefehn und gehört — gesehen und gehört habe. — das Herz mir — mein Gera.

79. Frucht, 'grain.' — ben Garben entgegen sich neigen, 'bowing to the sheaves,' a roundabout but poetic way of saying that the grain was ready to be harvested.

80. versprechen, dependent on Sah (1. 79) and Dbst, i.e., 'saw a

rich fruit-harvest promising us full store-rooms.'

83. jenem inrediinen Boile, 'to that terrible race,' i.e., the revolutionists of France.

84. aus allen Enden, 'from all directions.' - bie Jugend, 'the young men.'

85. das Miter, 'the old men.'

86. is ent death.' The multitude, in other words, is so large, that no single member of the horde is especially afraid of being killed. — es dringt gleich nach der Menge die Menge — die Menge dringt gleich der Menge nach (look up nachdringen in the vocadulary).

87. in feinem Saufe = ju Saufe.

88. Translate: 'Hopes perhaps to escape the disaster that threatens every one.'

89. verdrießt mich = verbrießt es mich.

90. entschuldigt = entschuldigt hat, 'exempted.' - die Streitenden, 'conscripts,' i.e., those eligible for military duty. - auslas, 'picked out'; cf. lieset in l. 36. Do not confuse with lesen, 'to read.'

91. der einzige Sohn. Then, as now, an only son was excused

from duty if the parents were dependent on his services.

93. war' id) nicht besser, 'would I not be better off,' 'would it not be better for me.' — zu widerstehen, 'to be in the ranks' (lit. 'to resist'). — da vorne, 'at the front,' 'there in front.'

95. der Geift, 'my spirit.'

96. dem, 'for the.'

97. andern, 'to others'; dat. pl.

98. Rraft, 'flower,' 'strength.' - beisammen, 'assembled.'

99. verbündet, 'in an alliance.' — nicht nachzugeben den Fremden, 'not to yield to foreign enemies.'

102. Nicht = follten nicht. - gebieten, 'order around.' - rauben, 'kidnap,' 'carry off.'

103. mir ist im tiefsten Herzen beschlossen, 'I have resolved in my innermost heart,' 'I have decided in the depths of my heart.'

104. Bald zu tun und gleich, 'to do soon, in fact immediately.'

105. wer, 'he who.'

106. nach Sause tehren, 'return home.'

107. übergebe den Rriegern, 'offer to the soldiers.'

109. Sage der Bater, 'let the father say.' — der Ehre Gefühl = das Gefühl der Ehre = das Ehrgefühl. Cf. II, 254-255.

111. bebeutend, 'seriously'; possibly a participle in the sense of 'interpreting,' 'by way of explanation.' Cf. n. to V, 108.

115. sagst, still governed by nicht in l. 114. — was deinen Wünschen gemäßt ist, 'what is in accord with your wishes,' i.e., 'what you really desire.'

116. Borte jest ein dritter, 'if a third person now heard.'

119. Doch ich table bich nur, 'but I simply censure you,' i.e., the mother is not misled by Hermann's apparently praiseworthy resolution to join the army.

123. so waster und brav du aus sonst bist, 'as worthy and manly as you are in other respects.'

- 125. bringt = brangt. The former is usually intransitive.
- 130. Und jo still ich auch, 'and however quiet I.'
- 132. Die welflichen Dinge zu fondern, 'to discriminate affairs of the world.'
- 134. Miles, everything that he has said about his resolution to enlist. Cf. II. 72-110.
- 135. mit Recht, 'rightly.'
- 136. Muf, 'in.'
- 137. geiteh' ich es nur, 'I may as well confess it.' nahe, 'imminent.'
- 138. hohe, 'lofty.'
- 140. fie follten, 'they were intended.' vor, 'from.'
- 142. last mid, 'let me be,' 'do not trouble me,' rather than 'let me go' (to enlist). vergeblide Wünsche, 'vain wishes' (of fighting for the fatherland).
- 143. vergeblid dahingehn, 'go along without purpose,' 'be wasted in vain.'
- 144-145. Translate: 'For I know very well: the individual, who gives himself up when all [others] are not striving for the common cause, harms himself.'
  - 146. Fahre nur fort, 'go right on.'
- 148. benten nur immer das Lette, 'always think only of the outcome.' Men, in other words, have only the extreme end in view; they are therefore impetuous and impatient to attain the result. The method of attaining the result is of little importance.
  - 140. die Sindernis, usually neuter.
- 150. ift gefchidt, auf Mittel zu benfen, 'is clever in thinking of means.' This is in direct contrast to the method of the men. Cf. n. to l. 148.
- 151. geichicht, adv. gelangen, 'get to' (do not confuse with gelingen, 'succeed').
- 153. und das Blut = und warum das Blut.
- 154. Prose order: Und warum die Träne wider Willen sich bringt [- brängt], dem Auge zu entstürzen.
- 157. franfend, 'severely,' 'with injury.'
- 158. verdient verbient habe. nicht heut' und feinen ber Tage, 'not today nor on any other day.'
- 150. mein Liebstes, 'my dearest desire.'

- 160. die = diejenigen die.
- 161. Translate: 'And carefully (earnestly) directed me in the uncertain period of childhood.' Note that geboten is here the past part. of gebieten, not of bieten.
- 164. Wurf noch Streiche, 'missile nor blows.' gerochen gerächt, 'avenged.'
  - 165. spotteten sie . . . aus, 'if they made fun of.'
- 167. Lachten fie über, 'if they laughed at.' The line implies that the boys sometimes laughed at the band of the cap and the flowers of the dressing-gown when the father wore these (in his home, at the inn, in the fields, etc.). It does not mean that the father wore these to church.
- 170. schlug und traf mit blindem Beginnen, 'struck and hit blindly,' lit. 'with blind activity.'
  - 171. wohin wohin ich schlug.
- 172. entriffen fid faum, 'with difficulty tore themselves away from.'
- 174. Translate: 'Who often upbraided me instead of others.'
- 175. Translate: 'Whenever vexation was aroused in him in the council at its last session.'
- 178. Translate: '[Having] always in mind the kindness (Wohltat) of the parents, which is to be honored heartily (von Hersen).'
- 180. Und sich seiber manches entziehn, 'and deprive themselves of many things.' den Kindern, 'for the children.'
  - 181. fpät, 'later in life.'
  - 182. es, omit in translating; make ber Haufe subj. of the clause.
- 183. so school bie Güter auch schließen, 'as nicely as the estates may be joined to one another,' 'however nicely the estates are rounded out.'
  - 185. des Tage, 'of the present.' für morgen, 'for the future.'
- 187. nitht, omit in translating, or else begin a question: 'Don't the beautiful, rich expanses lie there gloriously?' etc. unten, 'down below.'
  - 188. Reihe ber Güter, 'row of possessions.'
- 189. Aber seh' ich, 'but when I see.' das Hinterhaus, 'the back of the house.'
- 191. Dent' ich die Beiten gurud, 'when I think of the times.'
- 192. erwartet = erwartet habe, 'waited to see,'

193. Translate: 'When sound sleep — only a few hours (of it) — sufficed me.'

194. Translate: 'Ah! then it seems so lonely to me, the room as well as the yard and.'

196. ith entbehre ber Gattin, 'I am lacking a wife.' Note that entbehren governs the gen.

198. mehr wünscheft bu nicht = bu wünschest es nicht mehr [als ber Kater es wünscht, etc.].

200. eigener, 'more your own.'

201. 2118, 'than.'

202. getrieben. 'urged.'

205. Bur Stunde, 'at that hour.' - im Beiten, 'a long way off.'

206. Die Falithe, referring to Mädden (l. 205). The natural gender (fem.) here takes precedence over the grammatical gender (neut.). Cf. n. to l. 210.

207. Soll ich bir fagen, 'if I am to tell you' (what my theory is).

208. getroffen, 'touched,' 'affected.'

210. das vertriebene, die. Grammar would demand das vertriebene, das. Cf. n. to l. 206.

211. 3hr fagt's! 'You've guessed it.'

212. und führ' ich sie nicht, 'and if I do not lead her.'

213. Biehet sie fort, verschwindet, 'she will depart, will vanish.'

214. Sin= und Serziehn, 'moving back and forth.'

217. gewohnte, 'familiar.' - ift, 'are.' Cf. n. to I, 37.

218. nicht tröftet, 'will not console.'

219. Prose order: Denn die Liebe, bas fühle ich, loft alle Banbe.

220. die ihrigen, 'its own' ('its lovers'). — nicht das Mäden allein, 'not only the maiden.'

221. dem erwähleten Mann, 'the man of her choice.'

229. Stehen. Cf. n. to I, 1. — gegeneinander, 'face to face,' 'opposite one another.' Cf. II, 137.

231. Reiner = feiner will.

234. bie Arme, '[the idea of having] a poor girl [as a daughter-in-lawl.'

236. so gibt er auch zu das Bersagte, 'so he will also grant what he has refused.' (Look up zugeben in the vocabulary.)

237. fann, 'has the right to.'

238. nach Tifche, 'after dinner' (with its wine, etc.).

239. Bo = wenn. - anderer Gründe = bie Gründe anderer, 'the arguments of other people.'

241. Wollens, 'will,' 'will-power.'

242. er hört und fühlt alleine sich seiber, 'he hears only himself and is conscious only of himself.'

245. Räuschen, 'flush,' 'slight exhilaration.'

246. Und er = und wenn er. - lebhaft, 'in his excitement,' brusquely.'

247. bas Frifagewagte gerät nur, 'only what is quickly ventured, succeeds.' Cf. the saying: "Nothing ventured, nothing gained."

248. der Freunde, gen, governed by bedürfen,

250. vom Steine fich hebend, 'rising from the stone.'

251. den willig folgenden, 'who willingly followed.'

252. herunter, i.e., down the slope, down the hill.

# V. Polyhymnia

## Der Weltbürger

Bolyhymmia 'rich in hymns,' 'she of many songs,' the muse of the sublime song or hymn of worship.

Der Beltbürger, 'cosmopolite,' 'citizen of the world.' The reference is to the judge who is described at the end of the canto (ll. 195 ff.). Note the contrast in the heading Der Beltbürger in this canto and Die Bürger, referring to the landlord, clergyman, and apothecary, in Canto III.

1. noth immer, i.e., during the time that the scene between the mother and son took place. Cf. IV. 248-240.

2. dem geistlichen herrn, 'clergyman.' - beim Birte, 'at the inn-

3. chendasfelbe. They were discussing the same topics as in Canto III.

4. nach allen Seiten, 'in all directions.'

5. würdig gefinnt, 'with noble intentions' — brauf, following the speeches of the apothecary at the end of Canto III, and of the land-lord just before (III, 62-66).

- 6. Guá, sing., referring to the innkeeper; if pl. the pronoun would not be capitalized.
- 8. sum menigsten, 'at least,' 'at all events.' Cf. n. to III, 23.
- 10. verharren im Miten, 'stick to the old regime,' 'retain old methods.'
- 11. Translate: 'And to rejoice in that to which every one has long been accustomed.'
- 12. Aller Zuftand, 'every condition,' 'each state' (of affairs).
- 14. bie Tage, 'his days,' i.e., the days of his life. ber Sterblichen Schidfal bas Schidfal ber Sterblichen.
- 15-18. Translate: 'Never do I censure the man who, driven around ever actively and restlessly, boldly and eagerly traverses the sea and all the highways of the earth, and rejoices in the gain which is richly heaped up around him and around his people.'
- 19. mir, 'in my opinion'; ethical dat. wert, 'deserving.'
- 20. väterlich = väterliches (neut. acc.). umgehet, 'looks after,' 'inspects.'
- 21. die Erde beforgt, 'cultivates the soil.' Stunden gebieten, 'seasons require.'
- 23. die Arme, 'its branches.'
- 25. ber Gebuld and des reinen, etc., genitives (bedürfen takes the
  - 27. nur wenige Samen, 'only a few [varieties of] seeds.'
- 28. mehrend, zu ziehen, 'rear so that they increase.'
- 29. fein ganger Gedante, 'his one thought.'
- 30. Cludich, wen, 'happy is he to whom.' ein so gestimmtes Gemüt, 'a mind thus disposed.'
- 32. ländlich, 'rural.' Bürgergewerb, 'pursuits of the townsman,' 'industry' (as opposed to agriculture).
- 33. angitlich, 'with worries.'
- 34. Städter, 'city-inhabitants.'
- 35-36. Translate: 'Who with limited means (wenig vermögend) are always accustomed to emulate the richer and more prominent, especially the wives and daughters (lit. women and girls).'
- 38. einst, 'at some time.' die gleichgesinnte, 'of his disposition.'
- 39. augleich, 'at the same time,' 'at that instant.' Do not confuse with fogleich, 'immediately.'
- 41. untereinander, '[chatting] with one another.'

- 42. bes fröhlichen Tags, governed by gedachten (l. 41), which takes the gen.
- 43. sich erwählend, 'upon choosing.' erfreute, 'would rejoice'; past subi.
- 44. Sin und wieder dachten wir da, 'then our thoughts would turn this way and that.'
  - 45. bestimmten wir ihm, 'decided upon for him.'
- 46. fommen = gefommen. der Simmel, 'Providence.'
- 47. es, omit in translating and take fein Berg as the subject.
- 49. noch vorhin, 'quite recently.' Cf. I, 202 ff. heiter und lebhaft, 'with happy intensity.'
- 51. gefühlt, 'experienced love.' ist männlich entschieden, 'has made a manly resolution.' 'is manfully resolved.'
  - 52. begegnet = begegnet ift.
  - 53. im ledigen Stande, 'single,' 'a bachelor.' Cf. IV, 212-218.
- 55. Gud ift fie, 'for you she will be.' würdigste, 'very worthy,' 'worthy indeed'; superlative absolute.
- 57. Nahm das Bort, 'began to speak,' 'took up the conversation.'
   nur, 'alone.'
- 58. Über, 'about.' Gefchide = Befchid.
- 60. es, omit in translating and make ber Berstänb'ge the subject.

   bas Recite. 'the right course.'
- 61. beim Bählen, 'in choosing.'
- 62. Nebenher, 'incidentally,' 'as a digression.'
- 63. Rein, 'straightforward,' 'honest.' fenn', 'have known.'
- 64. Schon als Anabe, 'even as a boy.'
- 65. war ihm gemäß, 'was in accordance with his nature.' fo, 'thus,' i.e., after he had once made his choice.
- 66. fieu, 'troubled,' 'concerned.'
- 67. Was, a resolution on Hermann's part to get married. gewünscht = gewünscht habt. die Erscheinung, 'the matter as it actually appears.'
- 68. des Buniches, namely that he should marry a wealthy girl with social standing Minchen, the neighbor's daughter, for example. geheget = gehegt habt.
- 69. bit Winithe, 'wishes,' along with all their corollaries, in this case the wish that Hermann get married plus the wish that he make a good match so far as wealth and social standing are con-

cerned. — bas Gewünichte, the desired goal itself, namely, that Hermann decide to get married and choose a bride.

70. Rommen von oben herab, 'come down from above,' i.e., are sent by Providence.

71. vertennet es nicht, 'do not misunderstand her.' — Eurem, 'of your,' etc.; dat. of possession depending on die Seele.

73. ift ber, bem fogleich, 'is he to whom immediately.'

74. Dem, dat. of possession depending either on im Bergen, 'in whose heart,' or on Bunich, 'whose dearest wish.'

75. ich feh' es ihm an, 'I see it by looking at him,' 'I can tell by his looks.'

76. Translate: 'True affection immediately transforms the youth into a man.' This is one of the most important lines in the poem. It has often been labeled by critics the theme of the whole story.

77. beweglich, 'fickle.' - verfagt Ihr, 'if you deny.'

78. Gehen, 'will go,' 'will pass.'

80. Dem, dat. of possession depending either on Lippe, 'from whose lips,' or on Bort, 'whose reply.'

82. Gile mit Weile, 'make haste slowly, lit. 'hasten with delay.'

— Raijer Mugustus, Roman Emperor from 31 B.C. to 14 A.D. —
Devije, 'motto' (not 'device').

83. Gerne schied ich mich an, 'I shall gladly set about,' 'I should be glad to undertake.' — ben sieben Nachbarn, Hermann's father and mother.

84. geringen, 'modest.' - zu, 'for.'

86. hinaus = hinausgehen. — prüfen, 'make inquiries about,' investigate,' 'test' (not 'prove').

89. gefügelten Worten, 'winged words,' a Homeric phrase.

oi. sich auch . . . befinde, 'should also be.'

93. sie ist nicht hergelaufen, 'she has not come along as a vagrant.'

94. Reine = fie ift feine. - auf, 'in search of.'

97. zerstört = zerstört hat. — manches seste Gebäude, 'many a firm structure,' i.e., many a fixed institution.

98. Grunde, 'foundation.' — gehoben = gehoben hat. — die Arme = bas arme Mädchen.

oo. Glend, 'in exile,' 'in foreign lands.' Cf. n. to I, 8.

100. vermummt, 'in disguise.' - verbannet, 'under a ban.'

TOI. von ihren Schwestern die beste, 'the best of her sex.' Note the exaggerated statement; Hermann as yet knows nothing about the girl, yet he is convinced that she is of sterling character.

102. getrieben = getrieben worden.

103. ift ofthe Silfe noch hilfreich, 'is helpful even though without the means of help.'

105. hervorgehn, 'result.'

ro6. auverläffigen, 'reliable,' 'trustworthy.' Hermann is again looking into the future; he means, of course, the wife whose reliance, as he feels sure, will be shown in later days.

107. erfreuen bes Ariegs, 'rejoice in the war.' - freutet = gefreut baht.

108. bedcutenb, 'impressively,' 'with significant expression.' The exact meaning of the word is not clear in this line. Cf. n. to IV, 111.

109. dir die Zunge, 'your tongue.' — dir im Munde, 'in your mouth'; dat. of possession.

110. dürftig, 'rarely.'

III. Mult ich boch. Cf. n. to I, I. — jedem Bater, 'in the case of every father.'

113. Partei nimmt, 'takes sides,' 'takes a hand.'

114. Translate: 'When criticism is directed against the father or the husband,' 'when the father or husband catches it.'

115. Guá zusammen, Hermann, the mother, the clergyman, the apothecary—all combined against the father. — was hülf es, 'what good would it do?' The past subj. of helfen is either hülfe or bülfe.

117. in Gottes Namen, simply an expression denoting irritation or impatience. Translate: 'for Heaven's sake.'

118. Wir, possibly a dat. of possession ('into my house'), more probably an ethical dat. ('for all I care'). — wo, 'if.'

120. ift, 'will be.'

121. fie, omit in translating. The idea is: 'Just as a man wishes her to be.' — bem, dat. of possession depending on Brust; 'in whose heart.' The expression is of Homeric origin.

123. banfet, 'will thank.'

124. Biedergegeben = wiedergegeben habe. — sie, acc. case referring to Bater und Mutter; the subj. is verständige Kinder.

125. 3audre... foirre; translate as futures, so also the verbs (of the first person) in the next four lines.

128. Richte = ich richte = ich werde [mich] richten. Cf. n. to l. 125.

129. als bis, 'until.'

132. Note in this and the following lines the details of description, the whole passage reminding one of the method of Homer.

133. Note the alliteration (words beginning with r).

135. blante, 'polished,' 'shiny.'

137. breiteren, 'broad'; comparative absolute.

138. Rnecht. Cf. n. to IV, 7.

139. Borgeichoben = vorgeschoben hatte. - an ber Deichsel, 'by the pole.'

140. Abgemeffen, 'with proper adjustment,' i.e., after they had

measured off the traces. - brauf, 'then.'

141. die rasche Kraft der leicht hinziehenden Pferde. Note here, as frequently throughout the poem, the use of abstract nouns to express concrete ideas. In prose the phrase would probably read: die raschen, frästigen, leicht hinziehenden Pserde, or, die Pserde, rasch und frästig die leicht hinzogen.

142. faf er = fette er fich, 'took his seat.' - rollt', 'drove,' or else

read: [ber Wagen] rollt'. Cf. l. 144.

144. Bflafter, the paved streets of the town.

148. Turm bes Durfes, the towers of the village in which the exiles intended to spend the night (cf. II, 38) and in which Hermann therefore hoped to find the maiden. The Türme in l. 145 belong, of course, to Hermann's native town.

152. gewurzelt = gewurzelt hatte, 'had been rooted.'

153. ein weiter, grünender Anger, 'a broad, green common,' 'a broad village-green.'

154. Bor, 'outside of.'

155. Flack gegraben, 'in a shallow basin' (lit. 'dug out flat').

— befand fich, 'there was.' Compare with this the description of the well in Goethe's Berther.

156. Stieg man bie Stufen hinab, 'if one descended the steps.'

- zeigten sich, 'there appeared.'

158. mit niedriger Mauer gefaßt, 'enclosed by a low wall.' zu schöpfen bequemsich, '[making it] convenient to draw [water] from.' 150. aber, 'then.'

160. zu halten = anzuhalten.

163. mir eraühlt Ihr nichts Neues und Seltnes, 'you won't be telling me anything new or strange' (when you tell me that she is worthy of my hand).

164. Translate: 'If I had to act alone, I should go quickly toward

the village.'

165. entschiede die Gute, 'the good girl would decide.'

166. vor, 'from,' 'in comparison with.'

167. an Bildung, 'in stature,' 'in figure.'

168. Beichen, 'distinguishing marks.'

169. Lat, 'stomacher.' - erhebt, 'sets off.'

170. Schön geschnürt, modifies Lat (l. 169). — und es liegt . . . Inapp an, 'and the black bodice fits her closely.'

171. Saum, 'hem,' 'edge.' - Sembes, 'waist.' - zur Rrause, 'into a ruffle.' - gesaltet, 'gathered.'

172. Translate: 'Which surrounds her chin, the round one, with neat grace.'

173. Translate: 'Cheerful and happy appears the delicate oval of her face.'

174. Start, either an adj. referring to Böpse ('the heavy braids') or an adv. 'tightly.'

175. Translate: 'With many folds and blue in color the skirt begins below the stomacher.'

176. Translate: 'And as she walks [the skirt] flaps around the well-shaped ankles.'

179. was fie alles, 'all that they.'

182. den Weg her, 'on the way here'; acc. of space traversed.

185. an, 'upon,' 'after.' — die breite Straffe dahin, 'along the broad street'; also acc. of space traversed.

188. plätichernd, 'by splashing'; sich goes with ergötten.

190. die gesendeten Spaher, 'the dispatched investigators.'

191. etma, 'perchance.' — Bilb, 'form.' — erblidten, 'might catch sight of'; past subj.

192. Translate: 'But none among all those that appeared was the maiden.'

193. Stärter, 'more numerous,' 'more dense.'

196. Scheltenben, 'quarreling ones.' - pertlang, 'died out.'

- 197. gebot, 'commanded,' 'demanded.' (The infinitive is ge-
  - 108. gebändigt, 'subdued.'
  - 199. une untereinander zu dulden, 'be patient with one another.'
- 200. abmist, 'weighs,' 'considers carefully.'
- 202. fonft, as in times of peace and quiet. habern, 'wrangle.'
- 203. Gönnet einander, 'do not grudge one another.'
- 207. bernommen = vernommen hatte, 'had heard.'
- 210. bahinlebt, 'lives along,' without providing for possible future emergencies.
- 212. In Jahren und Monden, 'yearly and monthly,' i.e., in the proper seasons.
- 213. von felbst, 'of its own accord.' ist side, 'seems to himself,' is, in his own opinion.'
- 214. bestehen sie nebeneinander, 'live side by side.'
- 215. wie ein andrer, 'like any one else.' gehalten, 'regarded.'
- 216. was alles, 'everything that.' won felber, den Gang, 'its course by itself'; acc. of space traversed.
- 217. gerrüttet bie Rot, 'if trouble breaks up.' Rot is subject also of reifit, wilhlet, treibt, ichieppt.
- 218. wühlet . . . um, 'uproots.'
- 219. vom Raume, 'from the site,' 'from the place.'
- 220. in die 3rre, 'into wanderings.'
- 223. Bater. In English we should probably say 'my friend,' 'kind sir.' See, however, l. 233
  - 224. ber 3hr, 'you who.'
  - 226. geleitet = geleitet haben.
  - 227. Dent' ich boch. Cf. n. to I, 1.
- 230. Translate: 'Which history records, sacred [history] as well as profane.'
- 232. so brangen sid alle Geschichten, 'thus all events are crowded together.'
  - 233. Dent' ich, 'When I think.'
  - 235. wir anderen, 'we, on the other hand.'
  - 236. im feurigen Buiche. Cf. Exodus, III, 2.
- 237. in Bosten und Feuer. The judge apparently regards the burning of the homes of his people as a visitation of heaven. Cf. Exodus, XIII, 21.

- 240. ins Ohr ihm, 'into his ear'; dat, of possession.
- 241. Sprecht . . . nur fort, 'go right on talking.' auf, 'around to.'
- 242. ich gehe herum, 'I'll go around.'
- 243. dagegen, 'in reply.'

# VI. Rlin

## Das Zeitalter

Nio, 'proclaimer,' 'the one that extols,' the muse of history.

Das Zeitalter, 'the epoch,' 'the period,' 'the age,' namely of the

French Revolution, which forms the historical background for the canto. The canto is therefore dedicated to the muse of history.

- 2. gelitten = gelitten hatte. wie lang', 'how long ago.' verstrieben = bertrieben worben war.
- 3. find, 'have been.'
- 4. bas Bittre, 'the dregs,' 'the bitter draught.' jämtliden, 'accumulated,' 'all'; the French Revolution had been going on for seven years, since 1780.
- 5. Editedlicher. The word has been explained in three ways, (1) as a comparative adj. referring to das Bittre, (2) as an adv., (3) as an adj. in gen. pl. in apposition to Jahre. The last of these three interpretations seems best. Goffnung. Their hope is explained in the lines that follow.
  - 6. das Berg ihm, 'one's heart,' erhoben = erhoben hatte.
- 7. Ihm die freiere Bruft, 'one's free breast'; comparative absolute. geschlagen = geschlagen hatte.
- 8. heranhob, 'arose,' 'ascended.'
- 9. Rechte ber Menschen; the aim of the Revolution was well summed up in the motto: "Liberty, Equality, Fraternity." sei, 'was said to be.'
- 11. fid felbft, 'for himself,' 'according to his own conviction,' i.e., untrammeled by arbitrary conventions; dat. of interest.
- 13. Das, '[the bond] which'; acc. case. The line seems slightly unclear. The argument is probably: The bond (for instance,

special privilege, feudal customs, oppression of all sorts) was in the hands of those who were indolent and selfish. — hielf. Cf. n. to I, 37.

15. Quipitabt ber Welt, Paris, which for many centuries had been considered the centre of European culture and progress.

17-18. Translate: 'Were not the names of those men, of the first proclaimers of the message, equal to the highest [names] that are set among the stars?' The famous men at the beginning of the Revolution in 1789 were Mirabeau, Lafayette, Sièyes, La Rochefoucauld; later, these were displaced by more radical leaders like Robespierre, Danton, Marat, and finally there appeared a young soldier who gradually became the dominating figure in France and in Europe — Napoleon Bonaparte.

19. jeglichem Menschen, 'every one's,' 'in every one.'

21. ber Rrieg, 'war' with foreign countries (beginning 1792) as distinguished from the original Revolution which was confined to France itself. — France. Cf. n. to I, 194.

22. allein, 'but' (with normal order; 'alone' with inverted order).

23. bie, 'this friendship'; acc. case. — innen, goes with allen in the next line; 'the soul of all of them.'

24. Bäume der Freiheit, 'liberty poles.' For the use of Baum in sense of 'beam,' 'pole' instead of 'tree' see II, 22. The French set up these symbols of freedom (sometimes poles, sometimes leafless trees, sometimes regular trees) wherever their armies marched.

25. das Seine, 'his rights.' - die eigne Regierung, 'self-government.'

27. bit neue Stanbarte. The old royal emblem was discarded, and the new tricolor (three vertical stripes of equal width, colors red, white, and blue, the red being next to the pole) was adopted. White had been the color representing France; red and blue had been the colors of Paris.

28. überwiegenden, 'irresistible,' 'over-enthusiastic,' 'victorious.'

29. munterm. Note that this is the third time this word occurs within six lines (cf. ll. 24, 27).

31. Prose order: Gelbft ber Drud bes vielbeburfenden ('exacting') Rrieges ichien uns leicht.

32. umichwebte vor unfern Augen die Ferne, 'made the future hover before our eyes.'

34. Braut . . . Bräut'gam. In Germany these terms are applied to the lovers upon their engagement, in other countries upon their marriage. See gewünschten Berbindung in the next line.

36. das Söchste, 'the highest ideal,' i.e., liberty, equality, fra-

ternity.

38. jedem die Bunge, 'every one's tongue.'

39. hohen Ginne und Gefühles, 'lofty thoughts and emotions.'

40. Borteil ber herrichaft, 'advantages of power,' 'rights of

41. verberbtes Gefchiecht, 'degenerate race,' referring not to the French people as a whole, but to the factions that were responsible for the Reign of Terror.

42. fid, 'one another.' Each new leader would frequently have his rival executed.

44. Die Obern, 'the high officials.' - im großen, 'on a large scale.'

45. 3u bem Meinsten bie Meinen, 'the minor officials right down to the most unimportant individuals.'

46. es bleibe was, 'lest something remain,' i.e., every one tried to destroy what he could and was continually anxious lest some one else should get a similar chance the next day.

48. das Gefchrei, 'the cries' of those who were being oppressed.

49. fiel . . . an, although sing. in form, the verb has a double subject (Rummer und But). The object is Gemüt.

50. fann, 'planned.' - bie Beleidigung alle, 'all injuries.'

51. doppelt. Cf. ll. 4-5, 9-10.

52. wendete. The more usual form is wandte.

54. Da fühlten wir erft, 'not until then did we feel.'

55. groß, 'big-hearted.' - jum wenigsten. Cf. n. to III, 23.

56. ber seine, 'one of his own people.'

57. Translate: 'If he [the vanquished] is helpful to him [the conqueror] and serves him [the conqueror] with his [the vanquished one's] property.'

58. fennt, 'recognizes,' 'observes.'

59. verzehret, 'wastes.' - ohne Rüdficht, 'ruthlessly,' 'recklessly.'

60. es, omit in translating; make Bergweiflung the subject. — tehrt . . . hervor, 'brings forth.'

62. raubt, 'despoils,' 'pillages.'

63. Tringt mit Gewalt auf das Weiß, 'is directed with violence on woman.' — macht die Lust zum Entseten, 'changes desire into horror.'

65. des heulenden Jammers, 'screams of lament.'

66. Männern, 'countrymen.'

68. Miles, 'every one'; it is modified by gelodt, 'encouraged,' 'lured on' (by the signs of weakness in the fugitive enemies).

70. ber fturmenden Glode = ber Sturmglode, 'of the alarm bell.'

71. bie fünft'ge Gefahr, 'future danger' of revenge on the part of the enemy.

72. des Feldbaus friedliche Ruftung, 'the peaceful implements of

agriculture.'

73. in Behre, 'into [weapons of] defense.'—troff, the past of triefen; the verb is sing. in form, though it has two subjects (Gabel und Sense).—Gabel—Sengabel.

75. die seige, tüdische Schwäche. It is difficult to determine whether this refers to the victors or the vanquished. Translate:

'the weakness of cowardice and malice.'

76. Möcht' ich ben Menschen doch. Cf. n. to I, 1.

78. Eprech' er doch. Cf. n. to I, 1. Translate the line: 'Let him never speak of liberty until he can govern himself' (lit. 'as if he

could govern himself').

80. Das tief das Gejes in die Winfel zurüdtrieb, either 'which the law [hitherto] had driven far back into corners' or 'which [now that the evil was released] drove the law back into corners.' The first of these two interpretations is the usual one, although the second is plausible.

82. perfennt, 'misjudge.'

83. Sabt ihr boch. Cf. n. to I, I.

84. Bolltet Ihr, 'if you would.' - die traurigen Tage, 'over the sad days.'

85. Wirbet 3hr. This is the conclusion of the conditional sentence introduced by the preceding line.

86. Manches Treffliche = [wie oft 3hr auch] manches Treffliche [erblicktet].

87. Regt die Gefahr es nicht auf, 'if danger does not stir it up.' — brängt die Rot nicht, 'if necessity does not urge.'

88. ericheine - baß er ericheine.

oo. erinnert, 'remind.' - mie. 'as.'

92. überblieben zerstreut, 'as a scattered remainder.'

93. bas Wenige - bas Wenige ift.

94. ber Berarmte, 'the impoverished man.' - grabet; poetical for grabt.

95. fehr', 'turn.' - die, 'my.'

96. die aufbewahrt das Gedächtnis - die das Gedächtnis aufbewahrt hat.

98-99. ich sah, etc. 'I saw the love of friends, of parents, and of children venturing the impossible.'

101. das Rind - wie bas Rind.

102. das schwache Geschlecht, 'the weaker sex' (women).

103. gegenwärtigen Geiftes, 'with presence of mind.'

104. ber iconen Tat, depending on erwähnen, which governs the gen.

106. dem = einem. — den = einigen. — zurüchlieb = zurüchgeblieben

108. verlaufnen Gefindels, 'of vagabond marauders.'

109. drängte fogleich sich, 'immediately forced its way.'

110. Sie. Note that in Il. 108-109, the verbs are sing. (referring to Trupp); now the pl. of the pronouns is used (referring to the members of the mob). — Bith. 'figure.'

111. noch eher Rinder zu heißen, 'rather to be called children.'

112. fie, 'them.' Cf. n. to l. 110.

114. bem einen, modifies either von der Seite, 'from the one fellow's side,' or Säbel, 'one fellow's sword '; dat. of possession.

115. ihr . . . zu Füßen, 'at her feet'; dat. of possession.

117. noch viere, 'four more.' The usual form is vier. — bie, 'they,' 'these'; demonstrative pronoun.

118. Silfe, gen. case, governed by harrte. - bewaffnet, modifies fie, not Silfe.

119. vernommen = bernommen hatte.

120. Doffnung, namely, that the conversation referred to the girl in whom Hermann had taken so lively an interest.

121. geraten = geraten fei, 'had gone.'

122. sich befinde, 'was'; subjunctive of indirect question.

125. Sab' ich boch. Cf. n. to I, 1.

126. felber mit Augen, 'with your own eves,'

127. das Weitere, 'further details.'

129. Bon ben Seinen, 'by his people.' — bedürftig bes Mates, 'in need of advice.'

131. jener, 'the former' (the apothecary).

132. Buppe, 'baby,' 'child' (mentioned in II, 36).

136. es treffen die übrigen alle, 'the others all agree.'
136-145. Practically an exact repetition of the description in V,
168-176 — the only case of such Homeric repetition in the whole
poem. The notes on V, 168-176 apply to this passage. In l. 143
we have a slight variation by the introduction of the phrase Eith

fie gleich, 'although she is sitting.'

149. enty idt. The form of the word is indefinite and therefore all the more effective; it can be taken either as the present tense or as the past participle (=enty idt hat).

150. halt . . . die Brobe, 'stands the test.'

151. Glüdlich, wem, 'happy is the one to whom.

152. fie, 'it' (the proper figure). — ihu, referring to mem in the preceding line.

154. Translate: 'If only courteousness is joined with the [good] figure.'

156. Das, 'who' (referring to Mubchen). — erheitert = erheitern wirb.

157. beisteht = beistehen wird. (So also the verbs in the next two lines.)

161. Trüget doch. Cf. n. to I, 1. — Ich mag . . . nicht, 'I don't care to.'

162. erprobet, 'true,' 'confirmed.'

163. Scheffel Salz, 'bushel of salt.' In other words, one should know an acquaintance a long time, for small quantities of salt (taken at meals for instance) would amount to a bushel only after many years. — verzehret = verzehret hast.

164. die Beit nur, 'time alone.'

165. Whe due of habest mit ihm, 'on what terms you are with him.'

— bestehe. 'is constituted,' 'is established.'

166. bei, 'among.' - nns umtun, 'go about.'

167. erzählen — erzählen werben or erzählen sollen (in which case erzählen is to be taken as a subjunctive).

169. Frein wir doch. Cf. n. to I, 1. (Frein = freien.)

171. bie Strafe; acc. of space traversed.

173. zunächst hier, 'right next to here.'

174. Rindern, 'for the children.'

176. der Baderen eine - eine ber maderen [Mabden] - ein maderes

178. Prose order: Als ber Richter nun fogleich herzutrat, [um] in ben Garten zu bliden.

170. wenn = als. Cf. IX, 114.

180. perrichtet = perrichtet hat.

181. bie 3 hren, 'her friends.' All editions capitalize the pronoun, although bie ihren would be more in accordance with present usage. Cf. VII. 83.

182. jeht co ihr an, 'see it by looking at her,' 'tell by her form.'

- ruitig geboren, 'vigorous by birth,' 'strong by nature.'

184-185. ba ihn, etc. Prose order: als der Jammer über die Not des Städtchens und die Gefahren seiner Besitzung ('to his property') ihn babinris.

187. Brautigams, 'fiancé,' Cf. n. to l. 34.

189. ben intrediction Tob, death in prison, on the guillotine, or in one of the many upheavals during the Reign of Terror.

102. 30g, 'took out.'

193. verfpendet - verfpendet worden.

194. Saufen, 'groups,' 'crowds.'

195. Echulzen, 'magistrate.' The head of a village in certain parts of Germany is a Schultheiß or Schulze who has minor judicial powers, hence the words Nichter and Schulze are both used in the poem.—
Bfennia, 'trifle.'

106. unter, 'among.' - Bott bermehre, 'may God increase.'

100. wir fehren gurud, 'that we shall return.'

200. ihm modifies Sand, 'into his hand'; dat. of possession.

201. Niemand fäume, 'let no one hesitate.'

202. **Beigre** fid, 'let [no one] refuse.' — geboten = geboten hat. Cf. n. to V, 107.

204. umberzieht; translate as future.

205. entbehrt: translate as future; governs the gen.

206. Gi both! 'Well, well.' — gefthäftig, 'with an air of im-

207. Ware mir jest nur, begins a conditional clause; translate 'if I only now had.'

208. denn viele gewiß der Euren bedürfen's, 'for many of your people, I am sure, need it.'

200. Willen, 'good intention.'

210. woferne, 'although.'

212. An, 'by.' - Tobaf ihm, 'his tobacco'; dat. of possession.

213. fanden fid, 'there were.' — cinige Bfeifen, 'several pipefuls' (it is hardly to be assumed that the apothecary carried several pipes with him).

214. Schultheiß. Cf. n. to l. 195.

216. Anaster, 'canister tobacco.'

218. Gilen wir, 'let us hasten'; cf. n. to I, 1.

210. Beinlich, 'anxiously.' - er hore, 'may he hear.'

220. gelehnet, 'leaning.'

222. im Zaum, 'in check.' - stand in Gedanten, 'was lost in thought.'

224. fommend, 'as they came up.'

227. nahm bem Gefährten das Bort weg, i.e., the clergyman did not give the apothecary the chance to speak first.

228. Geil bir, 'hail to you,' 'greetings,' 'God bless you.' Note that the clergyman now addresses Hermann familiarly.

229. der Jugend, 'of your youth.'

230. Deiner, gen. governed by wert.

231. fahrend, 'by driving.' — Ede, 'edge.' — erreichen (also werben and führen in the next line) can be taken as subjunctive; 'may reach,' etc.

233. ftand, 'stood still.'

238. mas nur, 'whatever.'

239. wenn wir nur tommen, 'if we merely come' (and put the question to her). In other words, the mere asking is not sufficient to convince the girl of their good intentions.

242. fo, 'that being the case.'

244. um nie, 'without ever.'

245. ihr Berg verichloffen der Liebe, 'sealed her heart against love.'

246. bis hinan, 'to that place' (to the edge of the village, l. 231).

247. Sachte, 'slowly.'

249. Gingefchlagen, 'clasped [his].' - und icon = und hat icon.

250. ba, 'in that case.'

253. Translate: 'Truly! In former times we should not have been embarrassed thus.'

254. nach seiner Beise, 'in its own way,' 'in the proper manner.'

255. Satten die Eltern, 'when the parents had.' - ersehen, 'selected' (do not confuse with seben).

256. pom Sauje, 'of the family.' - pertraulin, 'in confidence.'

259. Sonntags etwa nach Tische, 'on a Sunday, for instance, after dinner.'

262. ward auch der Tochter erwähnet, 'mention was made of the daughter' (Tochter is gen. depending on erwähnet).

263. des Manns und des Hauses, also gen. governed by ermähnet.

265. Willen, 'attitude,' 'inclination.'

266. Lehnte den Antrag man ab, 'if one declined the proposition.'

- Rorb, 'mitten,' 'refusal,' 'turndown' (lit. 'basket').

267. Aber gelang es, 'but if it succeeded.'

270. die, 'a,' 'his.'

271. mit, 'along with.'

272. gefommen, 'gone.'

273. Rehme denn jeglicher, 'let each one take.'

274. ftehe, 'let him stand.'

275. ifm, 'as to that.' The whole quotation may be translated briefly 'Be that as it may.' — auf, 'to.'

276. gehört = gehört hatte. - entichloffen = entichloffen hatte.

277. See, however, Hermann's statement in V, 129, that he would not see the girl again until she was his.

278. 3u. 'for.'

279. Menich, 'man,' 'person.' - nur je, 'ever.'

281. Coll ich, 'if I am to.'

283. Drud' ich sie nie, 'even though I never press her.'

285. Will = ich will. - noch = noch einmal. - das Ja, 'her consent.'

286. Das Mein, 'her refusal.'

280. geirrt = geirrt hat. - bas es wert ift, 'that she is worthy.'

290. Den Fusiweg, also unsern Beinberg in the next line, are acc. of the space traversed.

201. an dem Birnbaum hin, 'along past the pear-tree.'

292. Geh' ich näher, 'is a shorter way' (lit. 'I shall go home [by this method] on a shorter way').

293. ifin, 'along it,' referring to Fußweg (cf. n. to l. 290). — führte, 'might lead'; past subjunctive.

204. Sene Bfade, 'along those paths'; acc. of space traversed.

298. Aber bu anubertest nuch. Note the change from the third to the second person—a favorite Homeric device (also found in Middle High German poetry) and one, moreover, which gives intimacy, variety, and liveliness to the narrative. Cf. VII, 173.

301. ber welftlichen Bügel sich anmast, 'usurps worldly reins,' a gentle reminder that ecclesiastical and temporal matters are to be kept separate.

302. Doch du. Cf. n. to l. 298, also VII, 173.

303. Sibet nur ein, 'just get in.' — getrost vertraut, 'entrust with confidence.'

304. die Sand, 'my hand.'

306. wir, either the conversational plural used in place of the singular, or else a real plural referring to the pastor and his pupil, the baron, or to the pastor and other students at Strassburg who were 'accustomed to drive a carriage.'

307. begleitete, as tutor; men trained for the ministry in Germany frequently act as tutors for a few years before assuming a regular

pulpit.

309. Staubige Bege hinaus, 'out over dusty roads'; acc. of space traversed.

310. Mitten burth, 'right through.' - ben Tag lebt, 'spend the day.'

316. ohne Gedanten, 'lost in thought,' 'absent-minded.'

## VII. Erato

### Dorothea

Grato, 'the lovely one,' 'the love-winning one,' the muse of amatory or erotic poetry.

· Dorothea. Just as one canto (II, Terpsichore) was dedicated to Hermann, so here we have a canto dedicated to Dorothea. The

canto describes the delightful scene and conversation between Hermann and Dorothea, and is therefore dedicated to the muse of love-poetry.

1-5. 'Just as the wanderer (ber manbernbe Mann), who before the setting of the sun has fixed (fafte) his eye once more upon it as it quickly disappears (bie fanelloerafmindende), then in the dark bushes and on the side of the rock sees its image hovering; wherever he turns his glances, it hastens before him and gleams and sways in glorious colors.'

This is the only extended simile in the poem, and for that reason is particularly effective.

6-7. vor Hermann . . . vorbei, 'past Hermann.'

8. ftaunenden, 'wonder-arousing,' 'which caused astonishment.'

o. itaunte, 'stared' (in astonishment).

12. größeren, 'large'; comparative absolute. So also fleinern, 'small'.

13. in jeglicher Sand, 'one in each hand.'

14. ihr Unblid, 'the sight of her.'

15. Bu feiner Bermunderten, 'to his astonished (girl) friend.'

17. Silfreich andern zu sein, 'in being helpful to others.'

18. warum formit du allein, 'why are you the only one that comes.'

19. Da, 'when.'

21. gerettet = gerettet haft.

24. ben Guten, 'the good friend.'

25. bes Gebers, objective gen. In other words, the privilege of seeing the donor gives as much pleasure as do the gifts themselves.

26. genoffen = genoffen hat.

28. vernehmet, 'may hear,' 'may learn.' — gefommen — gefommen bin.

·35. nächfte, 'immediate.'

36. bes Folgenben, either 'of what is going to happen next,' or 'of the one who comes next.' The former is more probable.

38. gelangt, 'gone,' 'gotten.' (The infinitive is gelangen; do not confuse with gelingen, 'succeed.') — und auf, etc. Prose order: und beibe setten sich auf das Mäuerchen des Quells nieder.

42. und nidten = und fie nichten.

45. gelehnt, 'leaning.'

46. wie finb' ich bich hier, 'how is it that I find you here.' Note that Dorothea here addresses Hermann familiarly; before this she had used the pronoun 3hr instead of bu.

47. gefehn = gefehen habe.

49. ihr . . . ins Muge, 'into her eye'; dat. of possession.

50. ftill und getroft, 'calm and satisfied.'

51. blidte nicht, 'did not show.'

52. Moer. The more usual word (if this is really a contrast after a negative) would be sondern. — gebot, 'commanded [him].' The infinitive is gebieten.

54. mein Rind, 'my dear.'

55. was = warum.

60. belebt im ganzen, 'is the soul of,' 'enlivens the whole.'

62. Bald . . . bald, 'now . . . now.'

63. fie, acc. case. — Fehler um Fehler, 'one fault for another,' i.e., get one incompetent servant after another.

64. wünschte, 'has been wanting.'

65. hulfe, past subjunctive of helfen. The usual form is hulfe.

66. Translate: 'In place of the daughter, of the one who unfortunately died early.'

67. in froher Gewandtheit, 'cheerful and adroit.'

68, der Glieder, 'of the body' (lit. 'of the limbs').

70. die Fremde - bas frembe Mabchen.

72. Itotternbe, 'hesitating.' Hermann is in doubt whether to declare his love or to explain that he wishes her to become a servant. As soon as Dorothea perceives his hesitation, she addresses him by the formal pronoun 36r.

73. bas Beitre, 'the rest of your plan.'

74. ich hab? es bantbar empfunden, 'I have felt grateful as a result of it.'

76. Dingen möchtet Ihr, 'you would like to hire.'

77. verfeiten, 'look after,' 'manage.' - wohlerhalten, 'in good order,' 'well-kept.' - Guch, omit in translating; ethical dat.

79. Bu der Arbeit geschickt, 'skilful in the work.' (Do not confuse

geschidt with the verb 'to send.')

83. 3u ben Ihren, 'to her people.' We should expect the form ihren (not capitalized). Cf. VI, 181.—ber Nettung, 'at the recovery'; gen. governed by freuen sich.

84. merben sich sinben, 'will be found,' or (if sinben is used in the sense of einsinben) 'will arrive,' 'will put in an appearance.'

85. furgen, 'few.'

88. noch, 'more.'

89. Tenn geföst sind die Bande der West. The French Revolution had begun seven years before; anarchy, terror, misery, had sollowed in its wake.

90. Mis, 'except.' - bevorsteht, 'threatens.'

QI. Rann ich, 'if I can.' - dienend, 'by serving.'

93. ichwantendem Rufe, 'doubtful reputation.'

95. Wiedergebracht = wiedergebracht habe. — der Guten, 'of the good people' (possibly 'of the good woman,' i.e., the convalescent). — erbeten = erbeten habe.

97. willigen, 'consenting,' 'agreeable.'

98. gesteben, 'acknowledge,' 'confess.' (Do not confuse with steben and its many other compounds.)

100. nur bort erft, 'not until then.'

101. Ring. Cf. VI, 187 and IX, 251.

107. und füßes Berlangen ergriff sie, 'and sweet desire possessed them'; a good Homeric phrase.

108. beim Bentel, 'by the handles.'

109. ber Lieben, 'his beloved friend.'

111. Translate: 'Let it be,' said she, 'the balanced weight is carried more easily thus.'

112. befiehlt, translate as future.

114. Dienen lerne beizeiten das Weib, 'let the woman learn early (beizeiten) how to serve.' — ihrer; we should expect the form seiner (grammatical gender).

115. gelangt fie endlich jum Berrichen, 'does she finally get to [the

point of] ruling.' Cf. n. to l. 38.

117. Dienet die Schwester. Cf. n. to I, 1.

120. Wohl ihr, 'well it is for her.' - fauer, 'difficult,' 'hard.'

123. Ichen mag nur in andern, 'wishes to live only in [doing good for] others.'

124. der Tugenden, gen. governed by bedarf.

125. Sängling, 'babe,' 'suckling.' - die Arantende, 'the sick mother.'

126. von der Schwachen, 'from the weak woman.' - zu, 'in addition to.'

127. 3wanjig; the number is used indefinitely in the sense of 'many.'

128. Und fie follen es nicht = und fie follen es nicht ertragen.

131. die, acc. case. — froh, modifies die. — Töchtern, 'maidens,' rather than 'daughters.' The girls referred to (see VI, 111) have hitherto not been alluded to as daughters of the Wöchnerin (see, however, l. 142); in fact we do not even know how many there were (see VI, 113, where the marauders rushed auf die zitternde Schar). Besides, in ll. 134-135 we are told of two more children of the Wöchnerin. — verlassen = verlassen hatte.

132. Jenen geretteten Mädchen. Cf. VI, 104-118.

134. cin Kinb; acc. absolute. — suglein, 'at the same time,' 'at this very moment.' (Do not confuse with foglein, 'immediately.')

135. waren, 'had been.' - ber jammernden Mutter, 'to the worrying mother.'

138. Des unbefannten Weipielen. The children had been separated from the mother before or soon after the beginning of their wanderings. The little brother had been born since they last saw their mother.

139. Dorotheen. Although more than three-quarters of the lines in the poem have been read, this is the first time that Dorothea's name occurs. Moreover, it occurs only three times in the whole poem—in this line, in 1. 194 of this canto, and in IX, 300. The first time the name is mentioned by the children who knew her so well, the second time by her women friends, and only once (the third time) by her lover Hermann. Goethe's procedure is a stroke of genius—highly artistic and highly effective.

142. Töchtern. Cf. n. to l. 131.

144. gefund zu trinten den Menfenen, 'wholesome for people to drink.'

146. Gud modifies Munde (next line), 'to your mouth'; dat. of possession.

147. Gud modifies Lippen, 'your lips'; dat. of possession.

149. der Ruh und der reinen Quellen, gen. cases, each governed by genießet.

150. mein (personal pronoun, gen. case) and meines (possessive adj., gen. case) freundlichen Dienstes are both governed by gebenket.

151. geleistet = geleistet habe.

152. erzeigt = erzeigt habt. - ertenn' ich, 'I shall recognize.'

154-155. und alle müssen wir endlich uns = und wir müssen uns alle endlich.

157. des Rinds, 'for the child.' Cf. II, 40-41, 48-49; VI, 132-134.

158. wirbt, not 'woos,' but 'requests,' 'asks.'

161. Und ihr ware zur Last — und es wäre ihr zur Last. Note that ihr is sem. though referring to das Mädden. — bedient, 'while others were serving,' 'waited upon.'

163. es = es auch = auch verständig.

164. lebet nun wohl, 'farewell,' 'good luck to you.'

165. Note that the fifth foot of this line has only two syllables, thus making the line spondaic. Cf. Introduction, p. xxx.

166. Trudet Ihr ihn, 'when you press him.' Cf. n. to I, 1.

168. die Gure, 'your friend,' 'your kinswoman.' - nähret und fleidet, translate as futures.

170. daß Ihr Bater mir wart, 'that you were a father to me.'

171. gur, 'at the side of.'

173. du fagtest. Cf. n. to VI, 298.

174. Translate: 'You, my friend, are justly to be counted among the good managers.'

175. Bu führen bedacht sind, 'are intent upon managing.'

178. crhalt, 'maintains,' 'preserves,' 'keeps up.'

180. ju auf Wind und Bufall, 'at random, as it were,' 'on a chance, so to speak.'

182. Ihr versteht's, 'you understand the matter.'

183. Euch and Euren Eltern both modify bienen. - bas, modifies Mabchen (l. 183).

184. Saltet fie wohl, 'treat her kindly.' - fid annimmt, 'takes charge of.'

185. Echwester, 'a sister'; used indefinitely without reference to the sister (about whom the judge has not been told) mentioned in 1. 66 of this canto. — noch Eure Estern die Tochter wermissen.

186. ber Wöchnerin nahe Verwandte = bie nahen Berwandten ber Böchnerin.

187. die = eine.

189. befondern, 'their own peculiar.'

190. wohl eine; this gives a Homeric cast to the sentence. Cf. n. to VI, 298.

191. Wenn aus bem herrn ein Bräutigam wird, 'if the master should become a lover.' — geborgen, 'provided for.'

193. es neigt fich ber Tag, 'the day is coming to an end.'

194. Dorotheen, the second time that the name is mentioned. Cf. n. to l. 139 of this canto.

195. Noch viele Grüße befahl sie, 'many greetings she requested [them to extend to the absent friends],' 'she left many greetings.'

196. Schrein; infinitive used as noun. The usual form is ichreien, 'cry.'

197. Ihr in die Meider, 'upon her clothes.' — die zweite Mutter, i.e., Dorothea who had been helpful to them all.

198. Aber ein' und die andere. Cf. n. to l. 190.

200. Zuderbrotes, partitive gen. — der Bruder, the little new-born babe.

201. Stord, 'stork,' who, according to folklore, brings little babies to the parents and candies and cakes to the children.

203-204. Translate: 'And so the children let her go, and Hermann barely tore her from their embraces and from the handkerchiefs waving in the distance.'

# VIII. Melpomene

## Hermann und Dorothea

Melpomene, 'the choral singer,' 'she that sings,' 'songstress,' the muse of tragedy.

Germann und Dorothea. The canto is dedicated to the hero and heroine who are now on the way back to the parents' house. Doubts and threatening storm clouds remind us that life is ever full of dangers. Thus the canto is dedicated to the muse of tragedy.

3. Bliden - Bliten, 'flashes.'

4. Beleuchtung, direct object of ftrahlend; 'radiating over the field the ominous illumination,'

5. Möge bas. Cf. n. to I, 1. - Better, 'storm.'

7. Rornes, 'grain.'

8. Translate: 'which almost reached up to their high figures as they were walking through.'

10. Guter, dem ich zunächst, 'good friend to whom, more than to

any one else.'

11. Dach und Fach, 'shelter and home.' - wenn = während. - bräut, poetic for broht.

12-13. Translate: 'Tell me now first of all and teach me to know the parents whom I am disposed to serve in the future with all my heart.'

14. fennt jemand, 'if one knows.' Cf. n. to I, 1. - er, refers to jemand.

15. er, again refers to jemand. - jenem, refers to herrn.

16. er, refers to Serrn.

17. wie gewinn' ich, 'how am I to win over.'

19. wie geb' id) bir redit, 'how I agree that you are right,' 'how I approve of your statement.'

20. nach, 'about.'

22. Translate: 'While I took charge of the establishment as if [it were] my own.' Cf. l. 26.

23. Prose order: Früh und fpat ben Ader und fo [auch] ben Weinberg beforgenb.

24. es zu ichaten, 'how to appreciate it.'

25. trefflichste, 'very excellent'; superlative absolute.

26. das deine bedächtest, 'were caring for your own.' Cf. l. 22.

27. Aber dem Bater nicht fo, 'but that's not the case with my father.' — liebet den Schein auch, 'likes appearances, too.'

29. enthülle, 'reveal.'

32. mir, dat. of possession depending on Bruft; 'from my breast.'

33. Ginige Bierde, 'some polish,' 'some style of manner.' Cf.

41.

35. ichlechteren, 'poorer,' 'less efficient.' - befriedigt = befriedigt

36. nuten, 'take advantage of,' 'make use of.'

37-38. zugleich die schnelleren Schritte durch den dunkelnden Pfad verdoppelnd, 'at the same time doubling her steps through the darkening path so that they became faster.'

- 39. zufrieden zu stellen, 'satisfy.'
- 40. ber Mutter Ginn = ber Ginn ber Mutter.
- 41. Bierbe, 'polish.' Cf. 1. 33.
- 42. in three früheren Seiten, 'in their earlier days,' before the excesses of the Revolution had changed social customs.
- 43. Dielten auf Göflichfeit viel, 'paid much attention to politeness.'
- 44. den Seinen, 'to his own people.'
- 45-47. Translate: 'And thus among us on the German side [of the Rhine] the children each morning usually brought to their parents good wishes with hand-kisses and bows, and kept on their good behavior throughout the day.'
- 48. gefernt = gefernt habe. und was id von jung auf gewohnt bin, 'what I am accustomed to from youth up.'
- 49. bem MIten, 'to your father.' Cf. IX, 92.
- 50. begegnen, 'behave toward.'
- 52. chen gelangten sie unter, 'they at that moment got [to a point] under.' (Do not confuse gelangen with gelingen.)
- 54. völlig bededt = völlig bededt mar.
- 55. in Massen gegeneinander, 'in masses over against one another.'
- 56. Lichter, hell wie der Tag, 'light spots bright as daylight.' Schatten dunteler Nächte, 'shadows dark as the night,' 'shadows of dark patches of light.'
- 57-58. Prose order: Und hermann hörte gern die Frage, die freundliche, in dem Schatten des herrlichen Baums am Orte, der ihm so lieb war.
- 59. feine Bertriebne, 'his exiled friend.' gefeben gefeben batte.
- 60. gefetet = gefett hatten.
- 62. This is the answer to the question in ll. 50-51.
- 63. fo fehr auch, 'however.'
- 64. ein Nein zu ereisen, 'to hasten a "No" (to his proposal of marriage).
- 65. Das ichmergliche Beichen, 'the painful token' (that Dorothea was engaged to another).
- 69. Seh' ich doch. Cf. n. to I, I.
- 70. mid deucht. In I, 3 the dat. is used. ich zähle, 'I [can] count.'
- 71. gehaltene, 'self-restrained.'

- 72. in die ich nieder, 'down to which.'
- 73. ist meines Zimmers im Dache, 'is [that] of my room under the roof.'
  - 74. verändern, 'are making changes.'
- 75. morgenden, 'to-morrow's.'
- 76. mollen wir ruhn, 'we shall rest' [whenever we work in the fields].
- 78. herüber, 'over this way.'
- 79. Wetterleuchtend, 'with flashes of heat lightning.'
- 81. Rorn, 'grain.'
- 82. gelangt, 'reached.'
- 85. die Bande; acc. absolute.
- 86. Translate: 'And the moon with its flickering lights through the foliage shone down on them.'
  - 87. er, 'it' (the moon).
- 88. ber Starte, 'the sturdy youth.' das über ihn herhing, 'who was supporting her weight on him.'
- 90. Tehlte tretend, 'made a misstep.' es fnacte der Fuß, 'her foot turned.'
- 91. gewanot, either 'skilfully' or 'turning around.' The latter is preferable.
- 92. bie Weliebte, 'his beloved friend.' ihm, dat. of possession depending on Schufter; 'on his shoulder.'
- 03. war gefentt an, 'rested against.'
- 94. nom erniten Willen gebündigt, sometimes translated 'restrained by his serious task,' sometimes 'restrained by his serious purpose' (not to press her more closely).
- 95. stemmte sich gegen die Schwere, 'braced himself against her weight.'
- 98. Translate: 'With manly emotions he bore the heroic [figure of the] maiden.'
- 100. Das bedeutet Berdruff, 'that means trouble,' lit. 'that signifies vexation.' bedeutfide, 'apprehensive.'
  - 102. Sätt' ich mir doch. Cf. n. to I, 1.
- 104. und ein ichlechter Wirt bu ericheinest = und bamit bu fein ichlechter Wirt ericheinest.

## IX. Urania

#### Aussicht

Urania, 'the heavenly one,' the muse of astronomy.

Musiicht, 'prospect,' 'outlook,' 'future.'

Astronomy, more than any other art or science, is able to tell what will happen in the future. The muse of astronomy is therefore called upon to watch over the future prospect of the two lovers.

- r. Mujen. Poets of antiquity frequently invoked the muses to aid the development of the narrative. Goethe adopts the method only once at the beginning of this, the last canto. The device is all the more forcible just because it is not overdrawn. bie 3fr, 'who' (lit. 'you who'). begünstigt = begünstigt habt.
- 2. geleitet = geleitet habt.
- 3. An die Bruft ihm, 'to his breast'; dat. of possession.
- 4. Selfet, imperative (so also tellet and faget in the next two lines).
- 6. geschiehet = geschieht; historical present.
- 8. forglich, 'anxiously.' erft foeben. verlassen verlassen batte.
- 10. Aufenbleiben, 'continued absence.' ber Rächte Gefahren = von ben Gefahren ber Rächte.
- 11. Tadelte lebhaft, 'roundly censured.'
- 12. getrennet = getrennt hatten.
- 14. wir harren ja selbst und warten des Ausgangs, 'we too are patient and are awaiting the outcome.' Both harren and warten mean to 'wait' (the former implies the element of anxiety or impatience) and both may take the gen. case.
- 15. gelaffen, 'calmly.' ber Nachbar, 'the apothecary.' fixend 'as he sat.' 'from his seat.'
- 19. Und ich erwarten sernte sogleich = und ich sogleich erwarten sernte. wie keiner der Beisen, 'like none of the sages,' i.e., better than any of them.
- 20. der Mite, 'the old man' (the apothecary's father).
- 21. fann es sich merten, 'can take note of it for himself.'

- 24. Prose order: Die uns jum Brunnen ber Linden hinausführen follte.
- 28. Trappelte stampfend herum, 'tramped and stamped about.' und nahe war mir das Beinen, 'and I was on the point of weeping.'
  - 30. Gar zu töricht betrieb, 'carried on entirely too foolishly.'
- 31. bedentlichen, 'serious,' 'worthy of scrutiny.'
- 32. Prose order: Siehst du da drüben die Werkstatt des Tischlers [bie] für heute geschlossen [ist]?
- 34. die fleißigen Stunden, 'throughout the busy hours'; acc. of duration of time.
- 36. Wefellen, 'journeymen,' 'workmen' (not 'companions'). A Wefelle is one who has served his apprenticeship but has not yet become a master workman.
- 37. geichidt, 'skilfully.'
- 38. das bretterne Saus, 'house of boards,' fig. for 'coffin.'
- 40. cin brudenbes Dad, 'a pressing roof' (of the earth piled on top of the coffin).
- 41. im Geifte, 'in my mind.'
- 42. gefügt, 'being joined.' bereitet, 'being prepared.'
- 43. der Rutsche, gen. depending on harrete. Cf. n. to l. 14.
- 44. Rennen andere, 'when others run.' Cf. n. to I, 1.
- 45. gebenten, governs gen. case (bes Sarges).
- 46-54. These lines, which were upon the curtains above Goethe's coffin on the day of his funeral, are so sublime and so prophetic that a complete translation is given here: 'Smilingly the clergyman said: "The touching picture of death does not stand as a terror for the wise man and not as an end for the pious. The former it forces back into life and teaches him to act, in the case of the latter it strengthens, for future salvation, hope during tribulation. For both, death becomes life. The father has unjustly displayed to the sensitive boy death in death. Let one show to youth the value of nobly maturing age and to age [let one show] youth, so that both will rejoice in the eternal circle and thus life be completed in life!"
- 55. Go, omit in translating; make Paar the subject of the clause.

   3cigte . . . [iá], 'appeared.'
  - 56. es, omit in translating; take Freunde as the subject.
- 57. Uber, 'at.' bes Brautigams Bilbung vergleichbar = ber Bilbung bes Brautigams vergleichbar.

- 59. betraten, 'set foot on.'
- 60. stellte . . . vor, 'introduced.' fliegenden, 'winged,' 'hasty.'
- 63. befragt fie . . . nach, either 'ask her about' or 'she asks about' (cf. VIII, 17; as to word order, n. to I, 1); the former is the usual interpretation, although not absolutely logical. llmfang, 'extent,' 'range,' 'nature.'
- 64. naher zu werden, 'be nearer,' 'become dearer.'
- 66. Beforgnis, 'embarrassment.'
- 67. bor, 'at.'
- 68. geworben, 'asked to come.'
- 60. zu achn, 'she is entering.'
- 70. unwillig, 'indignant,' 'angry.' flicht, translate as future. gedenten, 'mention' (governs gen. case der Deirat).
- 71. entichieden fei es, 'let it be decided.'
- 72. ertrage, 'can bear.'
- 75. getrübt, 'troubled.'
- 77. Translate: 'in a complacent manner and with good intentions.'
- 78. Freuden. Cf. n. to II, 50.
- 79. feiner Zeit, 'in his day'; adverbial gen. gewiesen = gewiesen bat.
- 80. 3mmer = ber immer. geführt = geführt hat.
- 81. geholt = geholt hat. bas Mütterchen, 'your dear mother.'
- 82. läßt gleich sich, 'can immediately be.'
- 83. **Belches** Geistes, 'of what mind.' sich eigenen Wert sich ben eigenen Wert, 'his own dignity'; sich is dat. of possession.
- 84. Ihr brauchtet wohl auch = auch Ihr brauchtet wohl.
- 85. Prose order: Denn es bunkt mich furmahr, es ist nicht so schwer ibm so folgen.
- 86. nur flüchtig, 'without much attention,' 'impatiently.'
- 86-87. ihm betten die Glieder innen, 'he trembled in his innermost frame' (lit. 'his limbs trembled inwardly'). The expression is Homeric.
- 89. verlett, 'hurt.' getroffen, 'wounded.' Cf. ll. 128, 147.
- 90-91. Translate: 'Stood, her cheeks flushed down to her neck with instantaneous color (blush); but she restrained herself and pulled herself together.'— Bange is acc. absolute.
- 92. dem Alten, 'the father.' Cf. VIII, 49.

- 94. Prose order: Der mir bie Art bes Baters, bes trefflichen Bürgers, gefchilbert hat
- 95. bem gebilbeten Manne, 'a man of recognized standing.' In other words, Hermann's father was held in high esteem in his town; he was not necessarily a man of great culture.
- 96. gemäß den Berfonen, 'according to the [nature of the] people.'
- 101. mit fleinem Bündel. Dorothea's chance use of the phrase would naturally remind the father of his statement in II, 185. Cf. also IX, 183.
- 102. Translate: 'which, supplied with everything, makes the happy inhabitants [feel] secure.'
- 103. ich fenne mich wohl, 'I know my place.' Berhältnis, 'situation,' 'state of affairs.'
- 106. wintte, 'beckoned,' 'made a sign.'
- 107. Daß er ins Mittel sich schlüge, 'that he should come to the rescue,' 'that he should hit upon means.'
  - 100. gehaltenen, 'controlled.'
  - 110. löfen, 'explain,' 'unravel.'
- 111. Prose order: Sondern vielmehr das bewegte Gemüt des Mädchens zu prüfen.
  - 112. versuchenden, 'searching.'
  - 113. des Muslands, 'from abroad.' Cf. II, 23.
  - 114. Wenn = ale. Cf. VI, 179.
- 115. bes gebietenben herrn, 'of the master in charge' (lit. 'of the master who commands').
- 116. Translate: 'For the handshake [the sign that one agrees to the terms of the contract] decides one's entire fate for a year.'
- 118. Sind boch. Cf. n. to I, 1. das Schwerste, 'the hardest part.' die ermüdenden Wege, 'the fatiguing running around.'
- 120. mit dem Anechte zugleich, 'simultaneously with the servant.'

   Freie, 'freeman.'
- 122. mit fich felber in 3 wiespalt, 'not knowing his own mind' (lit. 'in doubt with himself').
- 123. ber Frauen, 'of the mistress.' The form is probably an old gen. sing.; if, however, the form is construed as pl., then erzürnet must be taken as the past participle (= erzürnt haben).
- 124. Prose order: Mit der roben und übermütigen Unart der Kinder.
- 125. Das ift, 'these things are.'

126. und felbst nicht mürrisch zu stoden, 'and yet not to sulk grumblingly onesels.'

127. gefchickt, 'adapted' (not 'sent').

128. treffen, 'hurt.' Cf. ll. 89, 147.
129. Mis ein Mädchen zu plagen, daß, 'than to tease a maiden [by the statement] that.'

130. E3, omit in translating. (So also in the following two lines.)

— bic treffende Rebe, 'the pertinency of the talk,' 'the aptness of the words'.

131-132. es zeigten sich ihre Gefühle mächtig, 'her emotions were strongly manifested.'

133. mit heiß vergoffenen Tranen, 'as she shed hot tears.'

134. im Schmers, 'in our grief.'

136. hohes, 'lofty,' 'inexorable,' 'stern.'

138. der Rranfende, 'the sick person.'

139. Translate: 'No, it would avail me nothing, even if I should succeed in dissimulation.'

140. Zeige sich gleich, was, 'let that appear immediately which.' - vermehrte, 'would increase'; past subj.

141. brangte, 'would force'; past subj.

142. hinmeg = hinmeggeben. - barf, 'ought.'

143. gehe = will gehen. - die armen Meinen, 'my own poor people.'

144. mid). Note that the stress falls on this word. Translate it with emphasis.

146. Jahre, 'for years'; acc. duration of time.
147. getroffen, 'hurt,' 'wounded.' Cf. ll. 89, 128.

150. ericienen = ericienen ift.

151. Denn als er erft, 'for no sooner did he.'

153. möchte bewahren, 'might be cherishing.'

154-155. seines Anblids, 'at the sight of him.' — ber Simmlischen einer — einer ber Simmlischen, 'a divine being,' 'one of the saints,' 'an angel from heaven.'

156. mich geworben = mich geworben hatte, 'had invited me [to come].'

157. geftehen, 'confess' (do not confuse with stehen and its other compounds).

158. als fount' id, 'as if I could.' — ihn verdienen, 'prove worthy of him.'

159. Prose order: Wenn ich bereinst bie unentbehrliche Stute bes Saufes murbe.

163. und wenn sie, 'and even if she.'

164. verfennet, 'misjudge.'

165. Bufall, 'chance' [speech of the father]. — beleibigt = beleibigt hat. — Besimmung, 'recovery of my senses.'

167. Translate: 'That he would in the near future (3unachst) procure for himself a bride, bringing her home.'

170. ba noch das übel ift heilbar - ba bas übel noch heilbar ift.

171. Moer das sci nun gesagt, 'let that be said,' i.e., 'let's have no more of this,' 'let's drop that subject.' Cf. l. 181.

172. beidjämt, 'embarrassed.'

177. noch, 'nor.'

178. perfolgenden, 'pursuing.'

179. gewohnt bin, 'have been accustomed.'

181. es ist nun geschen, 'it is all over now.' Cf. l. 171.

185. Leib, 'waist.'

186. was bedeutet mir dies, 'what does this mean.' (Mir, ethical dat.; omit in translating.) — vergeblichen, 'unnecessary.'

187. mir bes Sohnes, 'my son's' (mir, dat. of possession).

188. mit Widerwillen, 'in disgust.' - bagegen, 'on the other hand.'

190. ift mir . . . geworden, 'is what I am to get,' 'is my reward.'

193. Translate: 'Passionate cries which begin [to do] with violent confusion.'

194. sich ließe gemächlicher schlichten, 'could be easily smoothed out.'

195. mir ift fästig, 'I am tired,' 'it is annoying to me.' - wunders liche Beginnen, 'strange doings.'

198. ihm, modifies Chbett; dat. of possession. A genuine Homeric line.

202. unerwartet, adverb. — Berstellung. Cf. l. 139.

204. vollendet lieber, 'rather put an end to.'

209. Dieser Guten entlockt, 'enticed from this good girl.' — uns enthüllt — hätte uns enthüllt.

210. bir, modifies Corge; dat. of possession.

211. fremder Grffärung, 'an explanation by some one else'; gen. case governed by bedarf.

213. reun, 'cause regret.' - flüchtigen, 'momentary.'

NOTES - CANTO IX

215. Richt, modifies Ram in the next line; 'I did not come.'

219. Prose order: Als bu ihn aus bem Spiegel bes ruhigen Brunnens begrüßtest.

221. D fei mir gesegnet, 'my blessings upon you.'

223. vermied, 'object to,' 'seek to avoid.'

224. den Liebenden, 'for the lovers.'

225. bas. modifies Glüde, rather than Leben.

227. herzlich mit Anmut, 'lovingly and gracefully.'

228. die zurüdgezogene, 'which he had withdrawn.'

229. Sprach = und sie sprach. - der überraschten, 'the surprised maiden'; dat. case, governed by verzeihen.

231. jenes Gefühl, i.e., pain. — biefes, i.e., joy (as explained in the preceding line).

232. Translate: 'And let me adapt myself to the happiness, newly granted to me.' (fich finben, 'to get one's bearings,' 'realize,' 'adapt oneself,' 'become accustomed to.')

233. an bem ich Bermorrene schulb war, 'for which I, a confused girl. was to blame.'

234. jei. The subject is der erste Berdruß; 'let the first vexation be.' — Bosu, 'That to which.' — verpsichtet — verpsichtet hat.

235. Treu, modifies Mago in the preceding line.

237. Traulich, 'cordially.'

238. Schüttelte Sand in Sand, 'shook hands.'

240. ihm von Finger, 'from his finger'; dat. of possession.

241. Gliede, 'finger,' 'joint' (lit. 'limb').

243. Translate: 'Let it be once more the destiny of the gold rings.'

244. gleiche, 'may resemble.' .

246. gesteht, 'confesses.'

247. segn' euch fünftigen Zeiten, 'bestow my blessings upon you for future days.'

248. Billen, 'consent.' — des Freundes (as also ber Nachbar in the next line) refers to the apothecary.

251. ftaunend, 'with [feigned] astonishment,' for the pastor had previously heard about the maiden's first engagement. (Cf. VI, 186-190; VII, 101; VIII, 65.)

252. betrachtet = betrachtet hatte.

254. Daß, '[let us hope] that.'

255. fich zeige, 'may [not] appear.'

258. ihm, referring to the ring given by her first sweetheart. (Cf. l. 251.)

259. ber Freiheit, 'for liberty'; objective gen.

· 260. im neuen, veränderten Wefen, 'in the new reorganized system,' which, as many hoped, the French Revolution would bring about.

262. bewegt sich, 'is in motion.'

263. auf Erden; old dat. sing. Cf. Freuden in II, 50 and IX, 78.

- einmal, omit in translating.

264. auf, separable prefix (not a preposition). - ber festesten Staaten, gen. modifying Grundgesetze.

268. Gefprache, translate as singular.

271-272. As in all wars and revolutions, property changes hands—often through confiscation—treasures and works of art are taken from their accustomed places, and ornaments, plate, and coins are melted into bullion.

273. Die Belt, Die gestaltete, 'the well-arranged world,' 'the world

with its organization.'

274. neu sich gestalten, 'construct itself anew,' 'be reconstructed.'

275. bemahrit, translate as future. — finden dereinst wir uns, 'and if at some time we find one another.'

277. Umgebildet, 'transformed.'

278. mas feffelte, 'what would fetter'; past subj.

279. Wher foll es night fein, 'but if it is not to be,' 'if it is not to come to pass.'

280. entronnen, 'having escaped.'

282. mit gleichem Mute = mit Gleichmute, 'with calmness,' 'calmly.'

283. Lodet neue Bohnung, 'if a new domicile entice.'

285. Translate: 'Love purely those who love [you] and be

grateful to him who is good [to you].'

286. Translate: 'But then set down lightly your wandering foot,' i.e., set down lightly the foot which ought at any time to be ready to move again.

287. der doppelte Schmerg. Cf. VI, 51.

288. Ocilig fei dir der Tag, 'may [each] day be [a] sacred [duty] for you.'

280. und, 'for.'

291. der Warnung, gen. case governed by bacht'.

299-300. Translate: 'All the firmer — in view of the universal upheaval — be this bond, Dorothea!' This is the third time the girl's name is mentioned (see VII, 139, 194), but the first time that Hermann addresses her thus.

301. der ichonen Guter Befittum = bas Befittum ber ichonen Guter.

304. auf bem Sinne beharrt, 'sticks to his purpose.' — bilbet, 'shapes.' — fid, 'according to his own plans'; dat. of interest.

306. Fortzuleiten, 'continue' (the policies of the French Revolution).

307. Dies, referring to the home, the new union, the sentiments of both.

310. Und gegen ben Feind zusammenstehend erlagen, 'and, standing together against the enemy, succumbed.'

311. Translate: 'You are mine, and now what is mine is more mine than ever.' The comparative of a possessive adj. (meiner) is an extremely bold but undeniably appropriate construction.

312. Rummer, 'anxiety' about losing it. — idf's. The ' $\delta$ ( =  $\epsilon\delta$ ) refers to bas Meine, 'my possession.'

313. Und drohen diesmal die Feinde, 'and if the enemy threaten this time.'

314. rüfte mid felbst und reiche die Wassen, '[you] arm me yourself and hand [me] my weapons.' The verbs are in the imperative.

315. Beiß ich, 'if I know.'

316. Translate: 'My breast will be fearlessly opposed to the enemy.' Cf. IV, 98 ff. (Sider, 'secure,' 'safe,' 'fearless,' etc.)

317. gedächte jeder, 'if each one thought.' — ftünde die Macht auf gegen die Macht, 'might would rise against might'; past subj. (usual form ftände). It is significant that Goethe here recognizes, long before the German national rising during the wars of liberation, that 'might' is essential in a national state.

318. wir erfreuten und alle bed Friedens, 'we should all enjoy peace'; past subj. Note how effective these lines are. Though the historical background of the story has been the turbulent French Revolution, the very last words hold out a hope for peace.

## VOCABULARY

### **ABBREVIATIONS**

| accaccusative          | lit literally                |
|------------------------|------------------------------|
| adjadjective           | <i>ll.</i> lines             |
| adv adverb             | masc masculine               |
| art article            | modmodal                     |
| aux auxiliary          | <i>n</i> note                |
| cfcompare, see         | neg negative                 |
| collect collective     | neutneuter                   |
| comp comparative       | nomnominative                |
| conj conjunction       | num numeral                  |
| datdative              | objobject.                   |
| defdefinite            | p page                       |
| demon demonstrative    | part participle, participial |
| depdependent           | pass passive                 |
| dimindiminutive        | perspersonal                 |
| femfeminine            | pl plural                    |
| ff and following lines | poss possessive              |
| fig figurative         | <i>pp</i> pages              |
| futfuture              | prefprefix                   |
| gengenitive            | prep preposition             |
| i.e that is, namely    | prespresent                  |
| impersimpersonal       | pretpreterite                |
| indeclindeclinable     | pron pronoun, pronominal     |
| indef indefinite       | prop proper                  |
| infinfinitive          | refl reflexive               |
| insepinseparable       | reg regular                  |
| interjinterjection     | rel relative                 |
| interroginterrogative  | sepseparable                 |
| intr intransitive      | singsingular                 |
| invinvariable          | subjsubjunctive              |
| irregirregular         | superl superlative           |
| <i>l</i> line          | trtransitive                 |
|                        |                              |

## VOCABULARY

#### EXPLANATIONS

Verbs. A prefix that bears the accent is separable. The principal parts of all strong verbs are given; the third person singular present is given whenever it shows a vowel or consonant change. Verbs that are conjugated with fein are so indicated; all others are conjugated with haben. Every verb is labeled transitive or intransitive (with the case that it governs).

Nouns. The sign (\*) indicates that the root vowel is umlauted in the plural; (—) that the plural form is like the singular; (-¢), (-er), (-n), (-en) that the plural is formed by adding the indicated endings to the singular; if no sign is employed the noun is not used in the plural. The genitive is indicated only when it has an ending other than  $\mathfrak F$  or  $\mathfrak F \mathfrak F$ ; feminine nouns have the same form for the nominative and genitive. The gender of nouns is shown by the preceding article.

Adjectives. Most adjectives can be used, without change of form, as adverbs. If the comparative and superlative forms contain an umlauted root-vowel or if they are irregular in form, those facts are indicated.

A dash indicates that the key-word is to be supplied.

## 21

ab adv. and sep. pref. off, away, down.
ber N'bend (-e) evening.
bas N'benteuer (—) adventure.
a'ber conj. but, however.
bie Nb'fahrt (-en) departure.
ab'fahrt (-en) departure.
ab'fahen tr. compose, write.
ab'geneffen part. adj. exact, deliberate, precise.
ab'gefehen part. adj. intended.

ab'gesondert part. adj. isolated, separated.

ab'getragen part. adj. worn, worn out.

ab'gewinnen (gewann ab, abges wonnen) gain, win from.

die Ab'hängigfeit (-en) dependence.

ab'heben (hob ab, abgehoben) tr. set off, distinguish.

ab'jagen tr. drive away.

ab'legen tr. put aside, do away

ah'lehnen tr. decline, reject, refuse.

ah'leiten tr. derive.

ab'loden tr. allure, entice, abstract.

ab'löjen tr. detach.

ab'meffen (maß ab, abgemeffen, mißt ab) measure off, adjust, weigh, be considerate.

ber Mb'ichied (-e) departure, farewell.

ab'ichlagen (folug ab, abgefchlagen, ichlägt ab) tr. refuse, decline. ab'idneiden (ichnitt ab, abge=

schnitten) tr. cut off.

bie Ab'ichweifung (-en) digression.

bie Ab'ficht (-en) purpose, intention.

ab'jondern tr. separate, keep apart.

die Ab'fonderung (-en) separation, isolation, abstraction.

ab'itechen (ftach ab, abgeftochen, fticht ab) intr. contrast.

bie Ab'ftufung (-en) gradation, difference.

ab'trodnen tr. dry, dry off, wipe away.

ab'wärt3 adv. down, down along (with preceding noun in acc.).

ab'mehren tr. or intr. with dat. ward off, avert, prevent.

bie Ab'weichung (-en) deviation. ab'wischen tr. wipe off.

ach interj. alas! oh ah!

acht num. adj. eight.

bie Ach'tung (-en) respect, esteem. äch'zen intr. moan, groan.

ber M'der (") field, acre, patch.

M'bam prop. noun Adam.

ber M'bel (-) nobility.

die A'der (-n) vein.

bas Mbjectiv' (-e or -a) adjective. ber Mhn'herr (gen. -n, pl. -en)

ancestor, forefather. ähn'lich adj. similar, like.

bie Ahn'lichfeit (-en) similarity.

ah'nungsvoll adj. ominous, foreboding.

all adi. and pron. all, whole, each, every, any; alles neut. sing. collect. everybody, all persons; alles und jedes, one and all, everybody, every bit.

allein'(e) indecl. adj. alone; adv. only, merely; conj. (normal order) but, only.

al'Iemal adv. always; einmal für - once for all.

al'lenfall3 adv. at the most, if need be, in the worst case.

al'Ierdings adv. to be sure, indeed.

all'aemein adi. general, common, universal: im -en in general.

allmäh'lich adj. gradual. die Allon'genverude (-n) full-bottomed wig (with long curls).

alltaa'lich adi. daily, common, ordinary: bas Alltägliche common life, ordinary affairs.

allverderb'lich adj. all-destructive, all-destroying.

ing, all-hindering.

all'au adv. too, all too.

all'augelind adv. too mildly, too gently, too leniently.

all'augroß adj. too great, all too large.

al3 conj. when, as; (after comp.) than; (after neg.) except, but. alsbann' adv. then.

al'io adv. thus, so; conj. so, therefore, then.

alt adj. (comp. "er, superl. "est) old, former; pl. as noun old people, forefathers, the ancients: masc. sing. as noun old man, father.

ber Altar' (-e) altar.

bas MI'ter (-) age, old age, old people, period.

al'tern intr. (haben or fein) grow old. bas MI'tertum ("er) antiquity, ancient times.

altertum'lich adi. old-fashioned, antique.

alt'modifc adj. old-fashioned. Alt Mühl prop. noun Altmühl (a town in Austria).

am = an bem.

an prep. (dat. or acc.), sep. pref., adv. at, on, to, by, near, of, towards, in the way of.

analog' adj. analogous.

ber An'bau (-e) cultivation. an'bieten (bot an, angeboten) tr.

offer.

an'binden (band an, angebunden) tr. fasten, bind, tie.

allverhin'dernd adj. all-obstruct- der Un'blid (-e) sight, spectacle; preceded by poss, adi, the sight of him (her, it).

an'bliden tr. regard, look at. an'dauernd part. adj. permanent,

continual.

has Un'benten (-) memory, remembrance.

an'ber adj. other, different, next following, second; etwas (or was) anders something else.

ön'bern tr. change, alter.

an'bers adv. differently, other-

bie Un'derung (-en) change, alteration.

an'beuten tr. hint at. indicate.

bie An'deutung (-en) allusion, suggestion.

an'briiden tr. press against, press close to, press to oneself.

bie An'eignung (-en) adaption, appropriation, assimilation.

die Un'erfennung (-en) approval, recognition.

an'fallen (fiel an, angefallen, fällt an) tr. fall upon, seize, attack. ber An'fang ("e) beginning.

an'fangen (fing an, angefangen, fänat an) tr. begin.

an'fangs adv. at first, at the beginning.

an'fassen tr. seize, grasp, touch. an'führen tr. cite, quote, instance. an'geben (gab an, angegeben, gibt an) state, propose, declare,

design. an'aeblich adi. alleged, as stated. an'gehen (ging an, angegangen)
intr. (sein) happen, be possible.
an'gehören intr. with dat. belong
to.

bie Un'gelegenheit (-en) affair, occasion, concern.

an'gelehnt part. adj. ajar.

an'gemessen part. adj. adapted, fit, proper.

ber Mn'ger (-) field, common, meadow, green.

an'getan part. adj. calculated, fitted.

die Angit (-e) anxiety, fear.

angit'erfüllt part. adj. terrified.

äng'stigen tr. frighten, make anxious, cause concern.

ängst'lich adj. anxious, timid, worried.

an'halten (hielt an, angehalten, hält an) tr. stop, pull up, halt; refl. restrain oneself, be calm.

ber Un'haltspunkt (-e) suggestion, starting point.

bie An'hanglichkeit (-en) attach-

an'fündigen tr. announce.

bie An'fündigung (-en) announcement.

bie Un'funft (-e) arrival.

bie Mn'lage (-n) talent, adaptability, trait, design, aptitude.

an'legen tr. adapt, put on, employ.

an'lehnen tr. leave (the door, gate, etc.) ajar; angelehnt, ajar.

an'liegen (lag an, angelegen) intr. fit, lie close to.

an'Ioden tr. entice, allure, attract. an'mahnen tr. sep. urge.

an'maßen refl. with gen. usurp, lay claim to.

an'mafungstos adj. unpresumptuous, simple, unassuming.

an'messen (maß an, angemessen, mißt an) intr. fit, adapt.

bie Mn'mut charm, grace.

an'mutig adj. charming, graceful. bie Un'nahme (-n) acceptance, assumption.

an'nehmen (nahm an, angenommen, nimmt an) tr. take, accept, receive, assume; refl. with gen. take charge of.

an'paffen tr. fit, suit, adapt.

bie Mn'rede (-n) talk, address, speech.

an'reden tr. talk to, address.

an'regen tr. arouse, excite, stimulate.

and = an bas.

an'schauen tr. look at, behold.

an'inaulin adj. clear, obvious, illustrative.

die An'icaulichteit clearness.

an'ididen refl. set about, get ready, prepare.

an'sehen (sah an, angesehen, sieht an) tr. look at; einem etwas — see by looking at one, notice in

die An'sicht (-en) view, opinion.

bie An'stalt (-en) undertaking, enterprise.

an'staunen tr. stare at, look in surprise at.

ber Un'strich (-e) trace, tinge, appearance.

ber Mn'teil (-e) share, portion, sympathy, interest, pity.

antif' adj. ancient, classical, antique.

bie Anti'fe (-n) antiquity, antique art, style of the ancients.

ber An'trag (4e) offer, proposition, proposal.

an'treffen (traf an, angetroffen, trifft an) tr. meet with, run

an'treiben (trieb an, angetrieben) tr. urge on, impel, drive on.

bie Ant'wort (-en) answer.
ant'worten tr. and intr. answer.

an'vertrauen ir. entrust to.

an'wenden (manbte or menbete an, angewandt or angewendet) tr. use, apply.

bie Un'wendung (-en) application, use.

an'ziehen (zog an, angezogen) put on, attract.

der Mp'fel (") apple, pupil (of the eye).

der Ap'felbaum (#e) apple-tree. die Apothe'fe (-n) apothecary's

shop. ber Apothe'fer (—) apothecary.

bie Ar'beit (-en) work, labor. bie Ar'beitsleute (pl. of Arbeits= mann) workmen, laborers.

ber Arg'mohn suspicion.

arm adj. (comp. ärmer, superl. ärmst) poor, unfortunate, miserable; pl. as noun, poor peo-

ple; ber Arme poor fellow, poor man; die Arme the poor girl.

ber Arm (-e) arm.

die Ar'mut poverty.

bie Art (-en) manner, way, species, kind.

der Arti'fel (-) article.

die N'iche (pl. -n rare) ashes.

der Mit (-e) branch, bough.

der A'tem breath.

aud) adv. also, too, even, indeed; aud) nid)t not...either; [o ...aud) however; wenn... aud) even if; wie...aud) as, however.

bie Mu'e (-n) meadow.

auf prep. (dat. or acc.) on, upon, at, to, in, up, for; sep. pref. and adv. up, upwards, upon, open; adv. laut auf lacen laugh aloud, laugh right out; aufs beste in the best way; aufs neue anew, again; auf Menteuer in search of adventures.

auf'bewahren tr. preserve, keep, store up.

auf'drüden tr. press upon, impress.

ber Auf'enthalt (-e) wait, sojourn, stay, interruption.

auf'fahren (fuhr auf, aufgefahren, fährt auf) intr. (sein) start up, jump up, get excited.

auf'fallen (fiel auf, aufgefallen, fällt auf) intr. (fein) surprise, seem strange, attract one's attention. auf'fassen tr. comprehend, conceive of.

auf'fordern tr. call upon, challenge, invite, urge.

bie Auf'forderung (-en) summons, command, challenge.

die Auf'führung (-en) conduct.

bie Auf'gabe (-n) problem, task. auf'gehen (ging auf, aufgegangen) intr. (fein) go up, open, rise,

mount.

auf'halten (hielt auf, aufgehalten, hält auf) tr. check, stay, stop; refl. stay.

auf'heben (hob auf, aufgehoben) tr. raise, lift up.

bie Auf'flärung (-en) explanation, clearing up.

auf'laden (lub auf, aufgeladen, läbt auf) tr. load up, load upon.

auf'legen tr. lay upon, impose upon.

auf'lösen tr. loosen; refl. be dissolved, be annulled.

bie Auf'lösung (-en) solution, dissolution.

auf'nchmen (nahm auf, aufges nommen, nimmt auf) take up, receive.

auf'opfern tr. sacrifice.

die Auf'opferung (-en) self-sacri-

auf'regen tr. arouse, excite, stir

auf'schließen (schloß auf, aufge= schlossen) tr. open, unlock.

auf'sesen tr. set up, set upon, set down, rest.

auf'stehen (stanb auf, aufgestanben) intr. (sein) stand up, rise, get up, stand open.

auf'steigen (stieg auf, aufgestiegen)
intr. (sein) mount, rise, ascend.

auf'itellen tr. set up, adduce, fix, establish.

auf'suchen tr. search for, seek out.

ber Auf'trag (4e) commission, errand.

auf'treten (trat auf, aufgetreten, tritt auf) intr. (sein) appear.

auf'tun (tat auf, aufgetan) tr. open; refl. open.

auf wachsen (wuchs auf, aufgewachsen, wächst auf) intr. (sein) grow up.

bie Auf'massung (-en) agitation.
auf'zählen tr. enumerate, count
up.

bas Mug = Muge.

bas Mu'gc (gen. -8, pl. -n) eye; im — haben have in view; ins — fallen catch one's eye, attract one's attention.

der Au'genblick (-e) moment, instant.

ber Mugu'stus prop. noun, Augustus (Roman Emperor).

auß prep. (dat.) out of, from, of, because of; adv. and sep. pref. out, over, forth, at an end; von hier auß (starting) from here, from this place.

aus'arten intr. degenerate.

aus'bessern tr. repair, mend, restore.

ber Aus'blid (-e) outlook, view, vista.

bie Mus'breitung (-en) expansion, extent, distribution.

ber Mus'bruch (#e) outbreak.

aus'benten (bachte aus, ausge=
bacht) think out, invent, devise, contrive.

ber Aus'druck ("e) expression.

aus'drüden tr. express, utter.

aus'brüdlich adj. express, explicit.

auseinan'berbreiten tr. spread apart, reveal.

die Ausführ'barkeit (-en) practicability, feasibility.

aus'führen tr. carry out, complete.

aus'führ'lich adj. in detail, clear, logical.

bie Mus'führ'lichfeit (-en) completeness, fullness, detail.

die Aus'gabe (-n) edition; - letter Sand final edition.

ber Aus'gang (\*e) issue, result,

aus'gebessert part. adj. repaired, improved.

aus'gestorben part. adj. developed. aus'gestorben part. adj. dead,

desolate, extinct, utterly dead.

aus'gezeinnet part. adj. excellent.

aus'halten (hielt aus, ausgehalten, hält aus) intr. hold out, persevere, persist, continue.

bas Aus'land foreign country; bes Auslandes from abroad, foreign. aus'lefen (las aus, ausgelefen, lieft auß) tr. select, pick out, choose, draft.

aus'machen tr. settle, make out, arrange.

au@'malen tr. depict, describe, develop thoroughly, picture. bie Mu@'nahme (-n) exception.

aus'nehmen (nahm aus, ausgesnommen, nimmt aus) tr. take out; reft. look, appear; fich gut—look well, make a good appearance; fich prächtig—look splendid.

aus'reden tr. speak out, talk out of, dissuade.

aus'reißen (riß aus, ausgeriffen)
tr. tear out, pull out.

aus'schließen (schloß aus, ausgeschlossen) tr. shut out, exclude. die Aus'schließung (-en) exclusion.

der Aus'schluß (-e) exception, exclusion.

aus'fehen (sah aus, ausgesehen, sieht aus) intr. look, seem, appear.

au'sen adv. out, outside, out of doors, abroad; nach außen toward strangers, externally.

bas Mu'genbleiben continued absence, staying-away, non-arrival.

au'her prep. (dat.) except, aside from; conj. unless.

äu'her adj. outer, outward; bas Aubere outward appearance, the exterior.

au'serhalb prep. (gen.) outside of. äu'serlich adj. external.

äu'gern tr. express, state.

außeror'dentlich adj. extraordinary.

die Au'kerung (-en) expression, manifestation, statement.

die Aus'sicht (-en) outlook, view, prospect.

aus'spotten tr. mock, ridicule.

aus'ibrechen (fprach aus, ausge= sprochen, spricht aus) tr. express, utter, speak out.

der Mus'fpruch ("e) statement, saying.

aus'statten tr. supply, equip, furnish with a dowry.

aus'fteigen (ftieg aus, ausgeftiegen) intr. (sein) get out, step out, alight.

aus'fterben (ftarb aus, ausge= ftorben, ftirbt aus) intr. (fein) die out: ausgestorben emptied as if by death, quiet as a grave.

aus'itreden tr. stretch out. aus'itromen intr. (fein) stream out, come forth, emerge.

aus'teilen tr. distribute, divide. aus'tilgen tr. blot out, wipe out. aus'üben tr. exert, exercise. aus'mahlen tr. select, pick out. ber Mus'manderer (-) emigrant. ber Mus'meg (-e) way out, exit.

aus'zieren tr. adorn, ornament. ber Autor' (-en) author.

ber Bach ("e) brook. ber Bad'trog ("e) kneadingtrough.

bie Bahn (-en) path, road, course, career.

bald adv. soon, easily; bald . . . bald now . . . now.

ber Bal'ten (-) beam.

bal'len tr. make a ball of; clench (one's fist).

ber Bal'iam (-e) balsam, balm. bas Band (-er) ribbon, band.

das Band (-e) bond, fetter, tie. bie Ban'be (-n) band, crowd.

band'igen tr. restrain, subdue, tame.

ban'g(e) adj. afraid, anxious, fearful.

die Bant ("e) bench, seat.

die Barmher'zigfeit (-en) mercy, charity, pity.

ber Baron' (-e) baron.

die Bar'ichaft cash, ready money. ber Bauch ("e) belly; ben halten hold one's sides.

bau'en tr. build, cultivate.

ber Bau'er (gen. -8, pl. -n) peasant, farmer.

bie Bau'erin (-nen) peasantess, peasant girl.

bau'(c)rijch adj. boorish, rustic, peasantlike.

ber Bau'herr (gen. -n, pl. -en) building-commissioner.

ber Baum (-e) tree, beam, timber; - ber Freiheit liberty tree, liberty pole.

be= inseb. pref.

bean'standen tr. object to, criticize unfavorably.

be'ben intr. tremble, shake.

bedacht' part. adj. intent, mindful.

ber Bedacht' deliberation, forethought.

bedach'tig adj. deliberate, cautious, careful, discreet.

bedau'ern tr. pity.

bede'den tr. cover.

beden'fen (bedachte, bedacht) tr. think of, be mindful of, consider, reflect, deliberate.

bedent'lich adj. doubtful, serious, dubious, hazardous, cautious, timid, thoughtful.

bedeu'ten tr. signify, mean.

bedeu'tend part. adj. significant, serious, impressive, explanatory.

die Bedeut'samteit (-en) significance, importance.

bedie'nen tr. serve, wait upon; refl. with gen. make use of.

bedient' past part. waited upon, while others are serving.

bedin'gend part. adj. constraining, conditional.

bas Bedräng'nis (-ffe) distress, tribulation, trouble.

bedro'hen tr. threaten, remonstrate with.

bie Bedrü'dung (-en) oppression. bedür'fen (bedurfte, bedurft, be= barf) intr. with gen. and tr. need, want.

die Bedürf'nis (-ffe) need, want. bedürf'tig adj. in need of.

ber Be'der (-) goblet, cup, befah'ren (befuhr, befahren, befährt) tr. travel upon, travel over, navigate.

befal'len (befiel, befallen, befällt) tr. befall, attack, come over.

befeh'len (befahl, befohlen, be= fiehlt) tr. with dat. command, order, direct; Grüße - send greetings.

befe'stigen tr. fasten.

befin'den (befand, befunden) tr. find, esteem; refl. find oneself, be.

beflei'gen (befliß, befliffen) refl. with gen. attend to, busy oneself with.

befra'gen tr. ask, question, inquire of; sich nach etwas - ask about, inquire about.

befrei'en tr. free, rescue, liberate. befrei'end part. adj. liberating. freeing.

die Befrei'ung (-en) liberation.

befrie'digen tr. satisfy, please.

befrie'digend part. adj. satisfying; adv. satisfactorily.

die Befrie'digung (-en) satisfaction, pacification.

befüh'len tr. feel of, handle.

befürch'ten tr. fear.

began'gen part. observed, celebrated.

bege'ben (begab, begeben, begibt) refl. go, betake oneself, set out, come.

die Bege'benheit (-en) event, occurence.

begeg'nen intr. with dat. (fein) meet, happen, treat.

bie Begeg'nung (-en) meeting. bege'hen (beging, begangen) tr. celebrate.

begeh'ren tr. desire, demand, crave, wish.

begei'stern tr. inspire.

bie Begier' desire, passion, longing.

bie Begier'be (-n) desire, passion, lust.

begie'rig adj. desirous, impatient, eager; with gen. eager for, desirous for.

ber Beginn' beginning, proceeding.

begin'nen (begann, begonnen) tr.
begin, undertake, do, set
about.

bas Begin'nen actions, deeds, performance, doings.

bie Beglau'bigung (-en) attestation, verification, credential.

beglei'ten tr. accompany, escort.

ber Beglei'ter (—) companion,
escort.

beglü'den tr. make happy, bless. beglüdt' part. adj. happy.

bie Begna'bigung (-en) pardon, mercy.

begnü'gen reft. be satisfied, be content with.

begren'zen tr. limit, define.

ber Begriff' (-e) idea, conception, notion; im — sein be on the point of.

begrün'den tr. establish, base, confirm.

begrü'gen tr. greet.

begün'stigen tr. favor, gratify, support.

begü'tert part. adj. wealthy, rich. beha'gen impers. please, suit; es behaget so wohl it is so satisfactory.

behag'lid adj. complacent, comfortable, contented, at ease.

behan'deln tr. treat.

bie Behand'sung (-en) treatment.
behar'ren intr. persevere, continue, insist; sest auf dem
Sinne — stand steadfast,
stick to it.

behaup'ten tr. maintain, assert. behen'b(e) adv. quickly.

beherr'ichen tr. govern, rule, control, master, prevail.

behilf'lich adi. helpful, of assist-

ber Behuf' (-e) purpose, use.

bei prep. (dat.), adv. and sep. pref. by, at, near, with, among, in, at the house of, along with, in addition to; bei fid felbst to himself, alone.

bei'de adj. pl. both, two; beibes pron. neut. both things.

ber Bei'fall approval, applause. bei'fügen tr. add.

bei'legen tr. attach, give.

beim = bei bem.

bei'mischen tr. mix with; refl. coalesce, mingle with.

beina'he adv. almost, nearly. beisam'men adv. together.

beifei'te adv. aside.

bas Bei'spiel (-e) example.

bei'stehen (stand bei, beigestanden)
intr. with dat. assist, stand by,
help.

ber Bei'trag (#e) contribution. bei'tragen (trug bei, beigetragen, trägt bei) tr. contribute, serve. bas Bei'wort (#er) adjective.

beizei'ten adv. betimes, early, in time.

befannt' part. adj. known, well-known, acquainted.

ber Befann'te acquaintance.

bas Befann'tere the better known. bie Befannt'schaft (-en) acquaintance, acquaintanceship.

befen'nen (befannte, befannt) tr.
admit, confess, acknowledge.

das Bekennt'nis (gen. - sies, pl. - sie) confession.

beflei'den tr. clothe.

beflem'men tr. afflict, grieve, oppress, trouble.

beflom'men part. adj. anxious, depressed.

befom'men (befam, befommen) tr. get, receive.

betüm'mern tr. trouble, grieve; refl. sid um etmas — worry about, be anxious about.

bela'ben (belub, belaben) tr. load; past part. as adj. heavilyladen.

bele'ben tr. enliven, animate; im gangen — be the whole life of.

bele'gen tr. illustrate, support by proofs.

belei'digen tr. offend, hurt.

bie Belei'bigung (-en) injury, insult, offense, wrong.

bie Beleuch'tung (-en) illumination, light.

bas Belie'ben pleasure, inclination, liking.

beloh'nen tr. reward.

bemer'fen tr. note, mark, record. bie Bemer'fung (-en) remark, observation.

bemü'hen tr. trouble; reft. take pains, exert oneself.

bas Bemü'hen effort, labor.

bie Bemü'hung (-en) labor, endeavor.

beneh'men (benahm, benommen, benimmt) refl. behave, act, conduct oneself.

bas Beneh'men bearing, behavior. benen'nen (benannte, benannt) name, entitle.

benu'ben tr. use.

beob'achten tr. observe, notice.

die Beob'achtung (-en) observa-

bequem' adj. convenient, comfortable, easy.

bequem'lich adj. convenient, comfortable, easy.

bie Bequem'lichfeit (-en) convenience, comfort, ease.

bie Bera'tung (-en) deliberation, consultation.

bie Berech'nung (-en) consideration, calculation.

bereit' adj. ready, prepared.

berei'ten tr. prepare, make ready; Silfe — help, give help. tion.

bereu'en tr. regret, repent.

ber Berg (-e) mountain, hill.

bergan' adv. up hill.

ber'gen (barg, geborgen, birgt) tr. save, secure; geborgen cared for, provided for, 'on easy street.'

bergun'ter adv. down hill.

ber Bericht' (-e) report, account. berich'ten intr. report, tell.

beru'higen tr. pacify, calm, reassure, comfort.

berühmt' part. adj. famous, renowned, noted.

Die Berüh'rung (-en) touch, contact.

befänf'tigen tr. pacify, appease. beichä'digen tr. hurt, injure, wound.

die Beichaf'fenheit (-en) quality, nature.

beschäf'tigen tr. occupy, busy.

beicham'(e)t part. adj. ashamed, embarrassed, mortified.

bie Beichä'mung (-en) confusion, embarrassment, shame.

beidei'den adj. modest, humble. beide'ren tr. give, present, bestow on.

beichlei'chen (beschlich, beschlichen) tr. steal upon, come upon, sneak over.

beidlie'nen (beidloft, beidloffen) tr. decide, resolve, determine.

ber Beichluß' (gen. -ffes, pl. "ffe) resolution, decision.

bas Berei'ten preparing, prepara- beichmu'ten tr. pollute, make dirty, foul.

beschrän'ten tr. limit, confine.

beidränft' part. adj. limited, restricted, hampered.

Die Beidrant'theit (-en) limitation, confinement.

die Beidran'tung (-en) limitation, confinement.

beschrei'bend part. adj. descrip-

die Beidrei'bung (-en) description.

beidi'ben tr. protect, defend.

die Beichwer'de (-en) burden, trouble.

beichwe'ren tr. burden.

besee'len tr. inspire, enliven, ani-

bese'sen tr. occupy, take.

befie'gen tr. conquer, defeat.

befin'gen (befang, befungen) tr. sing about, celebrate.

bie Befin'nung (-en) senses, reason, recovery of one's senses, coming to one's reason.

ber Befit' possession.

beji'ben (befaß, befessen) tr. possess. ber Befi'ter (-) owner, possessor, land-owner.

bas Benis'tum (er) possession.

die Besi'sung (-en) property,

befon'der adj. special, particular. beion'bers adv. specially, particu-

beson'nen part. adj. thoughtful, discreet.

bespr'gen tr. look after, attend to, care for, till, cultivate.

die Beforg'nis (gen. -ffes, pl. -ffe) anxiety, apprehension, care, fear.

beforgt' part. adj. anxious, troubled, concerned.

befpre'den (befprach, befprochen, bespricht) tr. discuss, talk over.

bei'fer adj. (comp. of gut) better. ber Bef'sere (gen. -n, pl. -en)

better one, better friend. bef'scrn tr. improve, better.

best (superl. of gut) best; zum besten haben make fun of; am besten, aufs beste, jum besten, in the best way.

bestän'dia adj. constant, steady, consistent, settled.

der Bestand'teil (-e) element, constituent.

beite'den (bestach, bestochen, besticht) tr. bribe, win favor of.

beite'hen (bestand, bestanden) intr. exist, endure, last, continue; - aus consist of.

bestei'gen (bestieg, bestiegen) tr. mount, get up, scale.

bestel'sen tr. order, assign, attend to, look out for, cultivate.

bestim'men tr. decide, determine, allot to.

bestimmt' part. adj. definite, engaged, intended for, destined

die Bestim'mung (-en) vocation, mission, destiny.

bestre'ben refl. strive, endeavor, exert oneself.

die Bestre'bung (-en) effort, endeavor.

bestrei'ten (bestritt, bestritten) tr. fight, oppose, dispute.

bestri'den tr. ensnare, seduce, trap.

ber Besuch' (-e) visit, call.

besu'den tr. visit, call on.

besu'deln tr. pollute, defile, make dirty.

befun'gen part. adj. celebrated, sung about.

beto'nen tr. emphasize.

betrach'ten tr. look at, observe, examine, consider.

betra'gen (betrug, betragen, beträgt) refl. behave, conduct oneself.

bas Betra'gen (-) behavior, attitude.

betref'fen (betraf, betroffen, be= trifft) tr. befall, concern.

betrei'ben (betrieb, betrieben) tr. urge, press on, follow up, carry on, act, drive.

betre'ten (betrat, betre'ten, betritt) tr. step on, tread upon, enter; die Schwelle - cross the threshold; die Mittelstraße take the middle course.

betrof'fen part. adj. confused, surprised, embarrassed, impressed.

betro'gen part. adj. deceived, disappointed.

betrü'ben tr. grieve, trouble.

betrübt' part. adj. distressed, troubled.

betrü'gen (betrog, betrogen) tr. deceive, cheat.

bas Bett (gen. -es, pl. -en) bed, bedding.

bas Bet'te old form for Bett.

ber Bett'ler (-) beggar.

beur'teilen tr. judge, estimate.

ber Beu'tel (-) purse, bag, pouch.

bas Beu'telgen (= Beutelchen) little purse.

bevöl'tern tr. populate.

bevöl'fert part. adj. populous, populated.

bevor'ftehen (ftanb bevor, bevorgestanben) intr. be imminent, be before, hang over, impend, threaten, await.

bewaff'nen tr. arm, supply with weapons.

bemaffinet part. adj. armed, ready with arms, weapon in hand.

bewah'ren tr. keep, protect, guard, preserve.

beme'gen tr. move, induce, sway; refl. move along, betake oneself, stir.

beweg'lith adj. movable, variable, easily moved, vacillating, changeable.

bewegt' part. adj. moved, agitated.

bie Bewe'gung (-en) motion, movement, agitation, disturbance, commotion. bewei'sen (bewies, bewiesen) tr. prove, show.

bewir'fen tr. cause, bring about. bewir'ten tr. entertain, shelter, treat.

ber Bewoh'ner (-) inhabitant, citizen.

bewun'dern tr. wonder at, admire. bewun'dernswürdig adj. admirable. remarkable.

bemußt' part. adj. conscious,

das Bewußt'sein consciousness. ben = bei.

bezeich'nen tr. designate, indicate, mark.

bezei'gen tr. show, express, manifest.

bezie'hen (bezog, bezogen) tr. refer; refl. have reference.

bie Bezie'hung (-en) relation, respect.

ber Bezug' reference, relation; in — auf with reference to.

bezwe'den tr. have in mind, purpose.

bezwei'feln tr. doubt, question.

die Bi'bel Bible.

der Bibliothetar' (-e) librarian.

bic'ber adj. worthy, honest, capable.

bie Bie'gung (-en) flexibility, curvature.

bas Bier (-e) beer.

bie'ten (bot, geboten) tr. offer.

bas Bilb (-er) picture, image, figure.

bil'ben tr. form, mould, shape.

bilb'lim adj. figurative.

bie Bil'bung (-en) form, figure, creation, training, culture, education.

bil'lig adj. just, proper, fair; adv. properly, as is right.

ber Birn'baum ("e) pear-tree. bis adv., prep. (acc.), conj. to,

till, until, as far as.
bisher' adv. hitherto, up to the

present, until now. das Bishe'rige the foregoing. die Bit'te (-n) request.

bit'ter adj. bitter.

das Bitt're bitter things, bitterness.

blant adj. bright, shining, polished.

blaß adj. pale.

bas Blatt (-er) leaf.

blau adj. blue.

bie Blau'e blue color, blueness.

blei'ben (blieb, geblieben) intr. (sein) stay, remain, continue; im weiten — put off indesinitely; stehen — stop, stand still.

bleich adj. pale.

der Blei'glanz galena, lead-ore. blen'den tr. dazzle.

ber Blid (-e) look, appearance, glance, eye, beam, flash.

bli'den intr. look, gaze; tr. show. blind adj. blind; mit blindem Beginnen with blind energy, blindly.

bas Blö'ten lowing, bellowing, bleating.

blok adj. mere, simple.

blü'hen intr. bloom, blossom, flourish.

die Blu'me (-n) flower. das Blut blood.

die Blü'te (-n) blossom.

blu'ten intr. bleed.

blu'tig adj. bloody.

bas Blut'vergießen bloodshed.

ber Bod (4e) box, coachman's seat.

ber Bo'ben (") ground, soil, foundation, floor.

boh'nen tr. polish.

bö's(e) adj. bad, evil.

bas Bö'fe evil, wrongdoing.

ber Bo'te (-n) messenger.

bie Bot'schaft (-en) message, errand, tidings.

ber Brand ("e) fire, conflagration. brau'hen tr. use, employ; need, want.

braun adj. brown.

bie Braut (-e) betrothed, fiancée, woman engaged to be married, bride.

ber Bräu'tigam (-e) betrothed, fiancé, man engaged to be married, bridegroom.

brav adj. worthy, honest, good, efficient, brave.

bre'chen (brach, gebrochen, bricht)
tr. break.

breit adj. broad, wide; meit unb breit far and wide, everywhere. bie Brei'te diffuseness, expanse.

brei'ten tr. spread, extend, broaden.

bren'nen (brannte, gebrannt) tr. der Bu'sen (—) bosom, breast; and intr. burn. im innersten — in my inmost

bas Brett (-er) board, plank.

bret'tern adj. made of boards, wooden.

ber Brief (-e) letter.

brin'gen (brachte, gebracht) bring; bas Gespräch auf etwas — direct the conversation to something.

bas Brob = Brot.

bas Brot (-e) bread; pl. loaves of bread.

der Bru'der (-) brother.

brül'ien intr. bellow, roar, low. ber Brun'nen (—) spring, fountain, well, pump.

die Bruft (-e) breast.

brü'ten intr. brood.

das Buch (-er) book.

ber Buch'stabe (gen. -n, pl. -n) letter.

ber Bund ("e) band, union, alliance, confederation, com-

das Bün'del (-) bundle.

bas Bün'delden (-) little bundle.

die Bür'de (-n) burden, load.

der Bur'gemeister (= Bürgermei=
ster) burgomaster, mayor.

ber Bür'ger (-) citizen, burgher, townsman.

bas Bür'gergewerb(e) (—) occupation of a townsman.

bür'gerlich adj. civic, civil, domestic, unassuming.

ber Burich(e) (gen. -n, pl. -en) fellow, lad, apprentice.

ber Buich (-e) bush.

ber Bu'jen (—) bosom, breast; im innersten — in my inmost heart, in the bosom of my heart.

bü'ğen tr. suffer for, atone for, pay for.

die But'te (-n) tub.

6

Gä'far prop. noun, Caesar (102-44 B.C.).

bas Cha'vs chaos.

ber Charaf'ter (-'e) character.

bie Charaf'tereigenschaft (-en) characteristic, characteristic trait.

charafterisie'ren tr. characterize. bie Charafteri'stif (-en) characterization.

bie Charaf'terzeichnung (-en) portrayal of character.

ber Charaf'terzug (\*e) trait of character.

bie Chaufice' (pron. Schoffee')
highway, main road, causeway, chaussee.

ber Chaufice'bau (pl. -ten) highway construction, building of a causeway.

D

ba adv. there, here, then, in that case; conj. when, while, since, as, because, in that.

babei' adv. in this, with it, with them, in this case, so that.

daben' - babei.

bas Dach ("er) roof, attic; Dach und Fach house and home, shelter.

bage'gen adv. against it, in return, in reply, on the other hand, on the contrary.

dagewe'sen part. adj. existing, present.

baheim' adv. at home.

baher' adv., conj., and sep. pref. thence, from there, along, therefore, for that reason, accordingly.

baher'gehen (ging baher, bahergegangen) intr. (sein) walk along, go about.

dahe'ro = baher.

baher'steigen (stieg baher, baherges stiegen) intr. (sein) climb along.

baher'ziehen (zog baher, baher= gezogen) intr. (sein) move along, proceed onward.

bahin' adv. and sep. pref. thither, to it, there, away, along, on; war bahin was stretching along; ba'hin und borthin back and forth, here and there, hither and thither.

bahin'fahren (fuhr bahin, bahingefahren, fährt bahin) intr. (fein) drive along.

bahin'geben (gab bahin, bahingegeben, gibt bahin) tr. give up, hand over, give away.

bahin'gehen (ging bahin, bahingegangen) intr. (fein) pass away, pass along, die, bohin'leben intr. live along, live on, live one's life, live without worrying about the future.

bahin'reißen (riß bahin, bahingerissen) tr. tear away, carry off, kill.

ba'malig adj. of that time; ble
—e Sitte, the custom of that
time.

ba'mals adv at that time, then. bie  $\mathfrak{D}a'me$  (-n) lady.

bamit' adv. with it, with that, therewith; conj. in order that, that.

der Damm'weg (-e) highway, causeway.

dane'ben adv. near by, besides.

ber Dant thanks, gratitude.

bant'bar adj. grateful, thankful. ban'fen intr. (dat.) thank, be grateful, give thanks.

bann adv. then, thereupon.

baran' adv. thereon, in this, to this, thereto.

barauf' adv. thereupon, upon it, then.

baraus' adv. out of that, from that, from which, of which.

dar'bicten (bot dar, dargeboten) tr. offer; refl. present oneself.

darin' adv. therein, in it.

bar'stellen tr. represent, depict;
bas Dargestellte what is represented.

bie Dar'stellung (-en) representation.

barü'ber adv. thereover, over it, about it.

barum' adv. therefore, on that account, thereabout, around it.

barun'ter adj. in this, among these, under this, in which.

bas Dar'zustellende that which is to be depicted, what is to be represented.

bas. Cf. ber.

ba'fein (mar ba, bagemefen, ift ba) intr. (sein) be present, exist.

bas Da'fein existence, being, life.

bajelbit' adv. there.

basie'nige. Cf. berjenige.

daß conj. that, so that, in order that.

dasfel'be. Cf. berfelbe.

ba'fteben (ftand ba, bageftanben) intr. (sein) stand there, be.

ber Dativ' (-e) dative (case).

dau'ern intr. continue, last, endure, persevere.

dau'ernd part. adj. continual, prolonged.

bapon' adv. and sep. pref. therefrom, of it, away, off.

bavon'ziehen (jog bavon, bavongezogen) intr. (fein) go away, draw away, pass out of sight.

bazu' adv. and sep. pref. thereto, to it, in addition.

bazu'fügen tr. add to, put with. bazu'feben tr. add.

dazwi'ichen adv. in between, between them, among them.

die De'de (-n) cover, blanket, covering, ceiling.

be'den tr. cover, set (the table). furnish.

die Deich'sel (-n) pole, shaft,

bein poss. adj. and pron. thy, thine, your, yours.

bei'netwegen adv. for your sake, on your account.

be'nen dat. pl. of rel. and demon. pron. ber.

ben'fen (bachte, gedacht) tr. and intr. (gen. without a prep., acc. with an, auf, über) think, think of, imagine.

den'fend part. adj. thoughtfully. bent'murdig adj. memorable, noteworthy.

benn conj. for, because, unless; adv. then, therefore; benn fo and therefore.

ben'noch adv. nevertheless, yet.

ber (bie, bas) def. art. the; demon. adj. or pron. this, that, he, she, it; rel. pron. who, which, that.

bereinst' adv. once, at some time (in the future), some day, hereafter.

be'rentwegen adv. for the sake of which, for whose sake.

berglei'chen inv. adj. such, of that sort.

berie'nige (biejenige, basjenige) demon. pron. and adj. that, he, she, that one.

beriel'be (biefelbe, basfelbe) demon. adj. and pron. the same, he, she, it,

be'fto adv. (with comp.) all the, Die'fer (biefe, biefes or bies) adj. so much the, the.

deucht (cf. dunken) impers. seems, appears; es beucht mir methinks.

bie Deu'te (-n) (more usual Ditte or Tüte) paper bag, cornucopia.

beu'ten intr. point, explain, inter-

beut'lich adj. clear, distinct, plain. beutich adi. German.

ber Deut'sche (gen. -n, pl. -n)

bas Deutich'land Germany.

bie Devi'fe (-n) motto.

d. h. = das heißt that is to say.

dialo'gift adi. dialogical, colloquial.

ber Dich'ter (-) poet.

dich'terisch adi. poetic(al).

die Dich'tung (-en) work of literature, poetry, fiction, literary composition.

die Dich'tungsart (-en) style of poetry, species of literature.

die Dich'tungsweise (-n) manner of portrayal, style.

die. Cf. der.

dieje'nige. Cf. berjenige.

die'nen intr. (dat.) serve.

bas Die'nen service, serving.

ber Die'ner (-) servant.

bien'lich adj. serviceable, useful; das Dienliche something of use.

ber Dienst (-e) service. diefel'be. Cf. derfelbe.

and pron. this, that, the latter.

dies'mal adv. this time.

die Diftion' (-en) diction.

das Ding (-e) thing.

bin'gen (bang, gedungen), (also reg.) tr. hire.

Diony'sius prop. noun Dionysius. both adv. and conj. yet, however, still, nevertheless, but, though. surely, really, I hope, indeed, after all, at length.

bas Dog'ma (-8) dogma, article of faith.

ber Don'ner (-) thunder.

don'nern intr. thunder.

dop'pelt adj. double.

das Dorf ("er) village, hamlet.

der Dorf'richter (-) village judge, magistrate.

Dorothe'a prop. noun (gen. -8 or -theens, dat. and acc. -theen) Dorothea.

bort adv. there, vonder.

bort'hin adv. thither, that way: bahin und borthin back and forth, hither and thither; hierhin und borthin hither and thither, here and there, this way and that way.

der Dra'che (gen. -n, pl. -n) dragon.

bas Dra'ma (gen. -8, pl. Dramen)

ber Drama'tifer (-) dramatist. brama'tifch adj. dramatic.

bran = baran.

ber Drang (-e) pressure, impulse.

bran'gen tr. crowd, force, push, urge; refl. press, force one's way, be on the point of, threaten.

bran'gend part. adj. pushing, crowding; in jenen brangenben Tagen in those exciting days, in those stirring times; ber ewig brängenben Arbeit of constantly pressing work.

bran'halten (hielt bran, brange= halten, hält bran) reft. press

brau'en tr. or intr. (dat. of person) = broben threaten.

brauf = barauf.

brau'gen adv. without, outside, out of doors, out there.

brei num. adi. three.

brei'mal adv. three times, thrice. ber Treiundacht'ziger (wine of the bun'fen intr. and tr. impers. vintage of 17)83.

brin'gen (brang, gebrungen) intr. (fein) crowd, press, throng, penetrate; tr. (haben) urge, force; refl. be on the point of, threaten.

brin'gend part. adj. urging, insistent.

britt num. adj. third.

brit'tenmal adv. third time.

bro'hen tr. or intr. (with dat.) threaten, be about to, be on the point of.

brol'lig adj. droll, comical.

brü'ben adv. over there, beyond, yonder, across there, on that side.

ber Trud (-e) pressure, weight, burden.

bru'den tr. press; intr. with auf and acc.; ein brudenbes Dach a pressing roof (cover of the coffin with earth pressing on it).

brum = barum. bu pron. thou, you.

bie Duca'te (-n) ducat.

bul'ben tr. tolerate, endure, suffer; refl. be patient, be indulgent.

bumpf adj. close, heavy, dull, confined.

bun'fel adj. dark, uncertain, obscure, confused.

bas Dun'fel darkness, gloom, shade.

bie Dun'felheit (-en) darkness.

bun'feln intr. grow dark.

seem, appear; es bünft mich (or beucht mich) it seems to me, methinks: es bünft mir (or es beucht mir) it seems to me, methinks; mir bünft (or mir beucht) methinks: ihr bunft it seems to her.

bunn adj. thin.

burth prep. (acc.), adv., sep. and insep. pref. through, during, by, by means of, because of; quer - across, right across.

burchaus' adv. throughout, absolutely, all over.

durchdrin'gen (durchdrang, burch= brungen) intr. insep. penetrate, permeate, fill with.

burcheinan'ber adv. confused, helter-skelter, topsy-turvy, promiscuously, pell-mell.

durch'gehends adv. continually, consistently, logically.

burch'hin adv. all through, absolutely, thoroughly.

durch'laufen (lief burch. burch= gelaufen, läuft burch) intr. (fein) run through; also insep.

durchle'ben tr. insep. live through. durchs == burch bas.

durchschau'en tr. insep. look through, look over.

durch'schlingen (schlang durch, durch= geschlungen) refl. wind through, run through.

durchschrei'ten (durchschritt, durch= schritten) intr. walk through.

bie Durchichrei'tenden pl. (part. used as noun) those walking through.

burchsu'chen tr. insep. search through.

durchwa'ten tr. insep. wade through.

bur'fen (burfte, geburft, barf) intr. and modal aux. be permitted, be allowed, may, have permission; with neg. must not. ought not.

bürf'tig adj. needy, poor, miserable; adv. sparingly.

ber Dürf'tige (gen. -n, pl. -n) the needy one.

e'ben adj. even, smooth, level;

adv. just, just now, just then,

e'benderfelbe (ebendiefelbe, eben= basselbe) dem. pron. and adj. the very same.

e'benfalls adv. likewise.

e'benjo adv. likewise.

bas (E'cho (-8) echo.

echt adj. genuine, true, real, proper, pure.

bie G'de (-n) corner, edge.

e'del adj. noble; ber Eble (gen. -n, pl. -n) the noble-hearted man, the nobleman.

ber G'belmut noblemindedness. generosity, magnanimity.

der Gd'le. Cf. edel.

ber Effett' (-e) effect.

der Egois'mus (pl. Egois'men) egotism, selfishness.

e'h(e) conj. before; eher comb. adv. sooner, before, rather.

die E'he (-n) marriage.

bas E'h(e)bett (gen. -es. pl. -en) marriage-bed.

ber G'h(e)mann ("er) husband.

bas E'h(e)vaar (-e) married couple, man and wife.

bas E'he=Bfand ("er) marriage offering.

e'her comp. adv. sooner, before, rather: nicht - als not until.

e'hern adi, bronze, brazen, unfeeling, hard, implacable.

die Ch're (-n) honor.

ch'ren tr. honor, respect.

die Ch'rerbictung (-en) reverence, respect.

bas Ehr'gefühl sense of honor, ambition.

ehr'murdig adj. worthy, venerable.

ei interj. why! well! oh!; ei boch yes indeed! why of course! surely!

eif'rig adj. eager, zealous, earnest. ei'gen adj. own, peculiar, proper, characteristic; eigener more your own.

bie Gi'genheit (-en) peculiarity, eccentricity, characteristic.

ei'genmächtig adj. by one's own power, arbitrary.

ber Gi'gennuß selfishness, selfinterest.

ei'gennütig adj. selfish.

bie Gi'genichaft (-en) characteristic, attribute, quality.

bas Gi'genichaftswort ("er) adjective.

ei'gentlich adj. real, actual.

bas Gi'gentum (-er) property, possession.

eigentüm'lich adj. peculiar, characteristic.

bie Gigentum'lichteit (-en) peculiarity, characteristic.

eig'nes = eigenes neut. adj. and pron. own.

bie Gi'le haste, hurry.

ei'len intr. (fein or haben) hasten, hurry: Gile mit Beile make haste slowly.

ei'lend adv. speedily, hastily, quickly.

ei'lig adj. hasty, quick, speedy.

ein indef. art., num. adj., indef. pron. a, an, one; die einen some, the ones; ein jeder each one, every one; auf eins hinausfommen, amount to the same thing; die einen . . . an= bere some . . . others.

ein = sep. pref. in, into.

einan'ber indecl. pron. one another, each other.

ber Gin'blid (-e) insight, view.

ber Gin'brud (-e) impression.

ein'drüden tr. press in, press

ein'fac adj. simple, plain.

bie Gin'fachheit (-en) simplicity. ein'fallen (fiel ein, eingefallen, fällt ein) intr. (fein) fall in, interrupt, break into, occur to.

bie Gin'falt ("e) simplicity, in-

ein'flechten (flocht ein, eingeflochten, er flicht ein) tr. weave in, intertwine.

ein'flößen tr. instil, infuse.

ber Gin'fluß (-e) influence.

ein'förmig adj. uniform, monotonous.

ein'fügen tr. insert.

ein'führen tr. introduce.

ber Gin'gang ("e) introduction. entrance.

ein'geben (ging ein, eingegangen) intr. (fein) go in; auf etwas enter into (something).

ein'gehend part. adj. detailed. ein'heimisch adi. native, indigenous.

gezogen) intr. sep. (fein) move about, go about.

ei'nige adi. and pron. some, several.

ber Gin'flang ("e) accord; in bringen reconcile.

ein'laden (lud ein, eingeladen, läbt ein), (also reg.) tr. invite.

ein'laffen (ließ ein, eingelaffen, läßt ein) tr. let in, admit.

ein'leiten tr. introduce.

Die Gin'leitung (-en) introduction. ein'mal adv. once, one time, some time, truly, really; auf - all of a sudden, all at once; not) once more; - not once more; - für allemal once for all.

ein'mischen tr. mix in.

ein'nehmen (nahm ein, eingenom= men, nimmt ein) tr. take in, occupy, receive, take up.

ein'prägen tr. impress, imprint; refl. be impressed, become established, become fixed.

ein'räumen tr. make room, allow, admit, concede.

bie Gin'richtung (-en) arrangement.

eins pron. and num. one.

ein'fam adi. lonely, forsaken, alone, solitary.

bie Gin'schiebung (-en) insertion, interpolation.

ein'schlagen (fculug ein, einge= schlagen, schlägt ein) tr. take, strike in; intr. clasp hands (as a sign of agreement).

einher'gieben (zog einher, einher= ein'schließen (fcbloß ein, einge= ichlossen) include, enclose, lock in: bas Einschließen inclusion.

ein'seben (fah ein, eingesehen, sieht ein) tr. look in, see, understand, recognize, appreciate.

ein'seitig adj. one-sided, narrowminded.

ein'sesen tr. set in; intr. begin; refl. take a seat, mount.

bie Gin'sicht (-en) insight, discern-

ein'fiben (faß ein, eingefeffen) intr. = fich einseten, take a seat,

ber Gin'spruch (-e) protest, obiection.

einit adv. once, some day, at some time (in future), formerly, in former days.

ein'teilen tr. divide, classify.

bie Gin'tracht harmony, concord.

ein'treten (trat ein, eingetreten, tritt ein) intr. (sein) enter, step in, appear, occur.

ber Gin'tritt (-e) entrance, beginning, entrance.

bie Gin'willigung (-en) consent, agreement.

bie Gin'zelheit (-en) detail, partic-

ein'zeln adj. single, separate, individual; ins einzelne in detail.

ein'zig adj. only, sole, single. ein'ziggeliebt adj. only beloved. bas Gi'rund oval.

ei'jern adj. iron.

ei'tel adj. vain, frivolous.

bas Glement' (-e) element.

bas G'lend misery, distress, exile.

el'terlich adj. parental.

die Gl'tern pl. parents.

ber Gmigrant' (gen. -en, pl. -en) emigrant.

bie Emigran'tin (-nen) emigrant woman.

emv= insep. pref.

ber Empfang' reception.

empfan'gen (empfing, empfangen, empfangt) tr. receive.

empfeh'len (empfahl, empfohlen, empfiehlt) tr. recommend, commend.

empfin'den (empfand, empfunden)

tr. feel, be sensitive to, be sensible of.

empfind'lid adj. sensitive, touchy, painful.

bie Empfin'dung (-en) feeling, sensation, perception.

bie @mpfin'bungsweise (-n) perceptive method, point of view, manner of observation.

empor'halten (hielt empor, ems porgehalten, hält empor) tr. hold up, support.

empor'ichlagen (schlug empor, emsporgeschlagen, schlügt empor) intr. (sein) leap up, shoot up.

em'sig adj. industrious, diligent, quick, active.

bas En'de (gen. -8, pl. -n) end, limit; aus allen Enden from

all directions; von allen Orten und Enden from all directions, from all sides.

en'den intr. end, finish, cease.

end'lich adj. final; adv. at last, finally.

bie Energie' (-n) energy, vigor.

eng adj. narrow.

ber En'gel (-) angel.

ent= insep. pref.

bie Entäu'serung (-en) renuncia-

entheh'ren intr. (with gen.) do without, be without, be deprived of, miss, lack, dispense with

entbehr'lich adj. dispensable, unnecessary, superfluous.

entbin'den (entband, entbunden) tr. release, deliver; passive be delivered of a child, give birth to a child.

entde'den tr. discover, find out.

bie Entfal'tung (-en) development.

entfer'nen tr. remove, do away with, put away; reft. go away, absent oneself.

entfernt' part. adj. distant, far away, remote.

entflie'hen (entfloh, entflohen) intr. (fein) flee, escape.

entge'gen prep. (follows noun in dat.) and sep. pref. towards, against, to meet, to.

entge'gengehen (ging entgegen, ents gegengegangen) intr. (sein) go towards, go to meet. entge'gentommen (fam entgegen, entgegengefommen) intr. (fein) come towards, come to meet, be accommodating.

entge'genfommend part. adj. obliging, accommodating.

entge'genschauen intr. look towards.

entge'genstellen refl. oppose, set against.

bie Entgeg'nung (-en) answer, retort.

entge'hen (entging, entgangen) intr. (sein) escape, get away from.

enthal'ten (enthielt, enthalten, entshält) tr. contain.

die Enthal'tung (-en) abstention, avoidance.

enthül'len tr. disclose, discover, reveal; refl. reveal oneself, exhibit one's character.

entleh'nen tr. borrow.

entlo'den tr. elicit, draw from, entice from.

entneh'men (entnahm, entnomemen, entnimmt) tr. derive, get, draw.

enträt'icin tr. decipher, interpret. entrei'hen (entriß, entrissen) tr. tear from, tear away, snatch from; refl. escape, save oneself.

entrin'nen (entrann, entronnen)
intr. (jein) escape, get away
from.

entrü'sten tr. anger, provoke.

entrü'stet part. adj. indignant, angry.

entschei'den (entschied, entschieden) tr. decide, determine.

entichei'dend part. adj. decisive, final, conclusive.

bie Entschei'dung (-en) decision. entschie'den part. adj. resolved, determined, positive.

entichlie'sen (entschloß, entschlosen)
rest. decide, resolve, determine.
das Entschlie'sen decision.

bie Entichlie'sung (-en) decision, determination, resolution.

entichlos'sen part. adj. resolute, determined.

bie Entichlos'senheit determination, resolution, firmness.

entschlüp'fen intr. (sein) escape, elude, slip away from.

ber Entichiug' (gen. - [[e8, pl. 4[e)] decision, determination, resolution.

entschul'digen tr. excuse.

das Entjet'zen terror, horror.

entset'lich adj. terrible, horrible. entspre'chen (entsprach, entsprochen,

entsprict) intr. correspond, suit.
entsprin'gen (entsprang, entsprang
gen) spring from, develop,

originate.
entste'hen (entstand, entstanden) intr.
(sein) arise, originate, begin.

bie Entite'hung (-en) origin, formation, beginning.

entstür'gen intr. tumble, fall, be precipitated, rush, gush from.

entwach'sen (entwuchs, entwachsen, entwächst) intr. (sein) grow from.

entwei'chen (entwich, entwichen) intr. (sein) escape, run away, give way, slip away.

entw'ideln refl. develop, unroll. bie Entwi'd(e) lung (-en) development, unraveling, unrolling, untying, unfolding.

ber Entwurf' ("e) plan, outline, development.

entzie'hen (entzog, entzogen) tr. withdraw, deprive of, take

entzü'den tr. charm, enrapture, enchant.

entzüdt' part. adj. delighted, charmed.

entzün'den tr. kindle, inflame. e'pijch adj. epic.

die Episo'de (-n) episode, incident.

bas Gpi'theton (pl. Epitheta) epitheton, adjective modifier, descriptive adjective.

die Epopo'e (-n) epic.

der Epopo'enheld (gen. -en, pl. -en) epic hero.

das E'pos (pl. Epen) epic (poem). er pron. he, it; capitalized, you. er= insep. pref.

Gra'to prop. noun (fem.) Erato = 'the loving one' = the muse of erotic or amatory poetry.

bas Er'be inheritance; - umge= hen inspect his property.

er'ben tr. inherit.

erbit'ten (erbat, erbeten) tr. ask for, solicit, obtain by entreaty, ask for as a favor.

erbli'den tr. see, behold, perceive, catch sight of.

erboit' part. adj. provoked, angry. die Gr'de (-n) earth, ground, soil; auf Erben (old dat. sing.) on earth.

bas Greig'nis (-sse) event, occur-

erei'len tr. overtake, get by haste.

erfah'ren (erfuhr, erfahren, erfährt) tr. experience, learn, find

erfährt' part. adj. experienced.

die Erfah'rung (-en) experience. die Erfin'dungsfraft (-e) inventive power.

erfor'ichen tr. investigate, examine.

erfreu'en tr. gladden, favor, please; refl. (with gen.) take pleasure in, enjoy.

erfreu'lich adj. pleasant, delightful, gratifying; das Erfreuliche delight, delightful feature, delightful things.

erfül'len tr. fill, fulfill, accomplish.

bie Erfül'lung (-en) fulfillment, realization.

erge'ben (ergab, ergeben, ergibt) give, give up, resign; reft. result, develop.

erge'hen (erging, ergangen) impers. with dat. (fein) go with, get along with.

bie Ergie'bigfeit (-en) productiveness, fertility.

ergo'ben tr. amuse, delight, erfun'digen refl. inquire.

ergrei'fen (ergriff, ergriffen) tr. seize, lay hold of; die Waffen - take up arms.

ergrei'fend part. adj. effective, powerful.

erha'ben adj. majestic, sublime, lofty.

bas Erha'bene (gen. -n) the sublime, majestic.

erhal'ten (erhielt, erhalten, erhält) tr. keep, preserve, save, maintain, hold up.

erhe'ben (erhob or erhub, erhoben) tr. lift up, raise, exalt; refl. rise, get up, be uplifted.

erhei'tern tr. cheer, gladden, brighten.

erhit'zen tr. inflame.

erhitit' part. adj. angered, inflamed, excited.

erhö'hen tr. raise, elevate.

erhöht' part. adj. exalted, elevated, lifted up.

erin'nern tr. remind: refl. (with gen. or an with acc.) remember.

bie Grin'n(e)rung (-en) remembrance, recollection.

erfen'nen (erfannte, erfannt) tr. recognize, distinguish, know, acknowledge, discern.

erflä'ren tr. explain; refl. make oneself clear, explain oneself. bie Grffa'rung (-en) explanation. erflin'gen (erflang, erflungen) intr. ring out, resound, sound.

erto'ren part. adj. chosen.

erfü'ren (erfor, erforen) tr. choose. select.

erlan'gen tr. attain, procure, reach.

erlau'ben tr. (with dat.) allow. erle'ben tr. experience.

erlei'den (erlitt, erlitten) tr. suffer, endure.

erlie'gen (erlag, erlegen) intr. (sein) succumb, give way, yield to.

Ermi'nia . prop. noun Erminia (a character in Torquato Tasso's La Gerusalemme Liberata).

ermor'den tr. murder, kill.

ermü'den tr. tire, weary; intr. grow tired.

ermü'dend part. adj. fatiguing, wearisome.

ernäh'ren tr. nourish, feed; refl. support oneself, get one's liv-

erneu'en = erneuern tr. renew.

erneu'ern tr. renew, repair, re-

erneu'ert part. adj. renovated, renewed, rebuilt.

erneut' part. adj. renewed.

ernst adj. earnest, serious, dignified, grave.

ber Ernst seriousness, earnestness.

ernst'haft adj. serious, earnest. ernst'lich adj. serious, earnest. die Grn'te (-n) harvest, crop. eröff'nen tr. open,

truth of, find true.

erqui'den tr. refresh.

erquid'lich adj. refreshing.

ber Grquid'te (gen. -n, pl. -n) the crit num. adj. first, chief; adv. refreshed one.

erre'gen tr. arouse, excite, stir up. erreich'bar adj. attainable.

errei'chen tr. reach, come to, catch up with, reach up to, be equal to, be even with.

ber Grret'ter (-) rescuer, savior, deliverer.

die Grichaf'fung (-en) creation, production.

erichei'nen (erichien, erichienen) intr. (fein) appear, happen, seem, come, arrive.

die Erichei'nung (-en) appearance, phenomenon, realization, fulfillment.

erichlaf'fend part. adj. weakening, enervating.

erichre'den (erichrat, erichroden, erschrickt) intr. (sein) be frightened, be startled; tr. (erschrecte, erichrect) frighten, alarm, terrify.

erschüt'tern tr. shake, shatter, stir.

bie Grichüt't (e) rung (-en) shaking up, commotion, convulsion, shock.

erfe'hen (erfah, erfehen, erfieht) tr. perceive, select, choose.

ersch'nen tr. long for, yearn for. ersehnt' part. adj. desired, wished for.

erbro'ben tr. try, test, prove erset'gen tr. replace, repair, make good.

erfin'nen (erfann, erfonnen) tr. devise, invent, think up.

first, at first, only just, but just; erst heute not until today; erst recht more than ever; nur spät erft not until late; ba erst more than ever, not until then; ber erstere the former.

erstau'nen intr. be surprised.

erstei'gen (erstieg, erstiegen) ascend, mount, go up, scale.

er'itere(r) adj. former.

eriti'den tr. suffocate, choke.

bas Grit'lingsalter (-) first age, earliest period.

ertap'pen tr. catch, detect.

ertei'len tr. assign, bestow, give.

ertra'gen (ertrug, ertragen, erträgt) tr. bear, tolerate, suffer, en-

erwach'fen (erwuchs, erwachfen, er= mächst) intr. (sein) grow.

erwach'ien part. adi. grown, adult. developed, grown-up.

erwä'gen (erwog, erwogen) tr. consider, weigh, ponder about, reflect upon.

erwäh'len tr. choose, select, pick

erwäh'l(e)t part. adj. chosen.

erwäh'nen tr. and intr. (with gen.)

die Erwäh'nung (-en) mention.

erwar'ten tr. await, expect, wait e'thisch adj. ethical.

erwar'tet part. adj. expected. die Erwar'tung (-en) expectation,

anticipation.

erme'den tr. awaken, rouse. erwei'chen tr. soften.

ermei'fen (ermies, ermiefen) refl. show oneself, prove.

die Grwei'terung (-en) enlargement, extension.

erwer'ben (erwarb, erworben, er= mirbt) tr. gain, acquire, win, earn, get.

ermi'dern tr. answer, retort, return, reply.

erwün'ichen tr. wish for, desire. erwünscht' part. adj. desired,

desirable, welcome, agreeable. erzäh'sen tr. tell, relate, narrate.

erzäh'lend part. adj. narrative. has Granhl'te what is told, the narration, the story.

die Grzäh'lung (-en) narrative. erzeh'len = erzählen.

erzei'gen tr. show, do, exhibit, render.

erzeu'gen tr. beget, produce, raise. erzie'hen (erzog, erzogen) tr. educate, bring up, train.

erzür'nen tr. provoke, anger; refl. get angry, become ex-

cited. es (abbreviation 's) pron. it, he, she, something, so; es gibt there is or there are.

die Gi'se (-n) chimney. das Ef'jen food.

et'ma adv. perhaps, possibly, as it were, as the case might be.

et'was indecl. pron., pron. adj. and adv. something, some, somewhat; fo etwas anything of that sort, such a thing, a thing like that.

eu'er or Guer poss. adj. and pron. (the pers. pron. is ihr) your, yours; pl. your people, your family, your friends; die Eure your (girl) friend.

Guter'pe prop. noun, Euterpe, the 'delightful one,' the muse of lyric poetry.

G'va prop. noun Eve.

e'wig adj. eternal, unending, unceasing; adv. always, forever.

die Existenz' (-en) existence.

die Exposition' (pronounce -tion') (-en) exposition.

en interj. = et.

die Nabrit' (-en) factory, manufacturing.

das Fach ("er) compartment; Dach und - house and home. fä'cheln tr. fan.

fä'hig adj. capable.

fah'ren (fuhr, gefahren, fährt) intr. (sein) go, move, drive, ride; tr. carry, move, convey.

die Nahrt (-en) ride, drive, jour-

ber Fall ("e) case, instance, fall.

fal'len (fiel, gefallen, fällt) intr. (fein) fall, drop, tumble; im Fallen while falling; ins Auge - attract one's attention, catch one's eye; einem schwer be difficult for one; ihr in die Rleider - cling to her clothes, take hold of her clothes.

falich adj. false, wrong. fal'ten tr. fold, gather. die Fami'lie (-n) family.

bas Fami'lienfest (-e) family festival, family celebration.

bas Fami'lienleben family life. bas Fami'lienverhaltnis (-ffe) family circumstance.

die Far'be (-n) color, paint.

fär'ben tr. color, paint. far'big adj. colored.

bas Fas'chen (-) little fibre,

thread, root. bas Taf ("er) barrel, cask, tub.

faj'jen tr. grasp, seize, decide on, take hold of, understand, comprehend; gefaßt enclosed; ins Muge - fix one's eye on; refl. compose oneself.

faß'lich adj. intelligible.

fajt adv. almost.

bie Tauft ("e) fist, hand; bie ballen clench one's fists.

feh'len intr. fail, miss, be lacking; fehlte tretenb made a misstep.

ber Teh'ler (-) fault, mistake, error, defect, deficiency.

die Fei'erlichkeit (-en) solemnity, dignity, celebration.

fei'ern tr. celebrate.

feig adi. cowardly.

fein adj. fine, nice, delicate; die feine Welt society.

ber Feind (-e) enemy.

fein'fühlend part. adj. sensitive, refined, delicate.

bas Weld (-er) field, ground, plain, background, panel.

ber Weld'bau agriculture, farming.

ber Wel'fen (-) rock.

bas Fen'fter (-) window.

fern(e) adj. distant, far off; adv. bon ferne at a distance, from afar.

bie Fer'ne (-n) distance.

fer'nerhin adv. henceforth, for the future.

fer'newinfend adj. waving in the distance.

bie Tef'sel (-n) fetter, chain.

fej'jeln tr. fetter.

feit adj. firm, fast, strong, fixed; adv. steadily, intently.

bas Test (-e) festival, festivity, feast, celebration.

fest'bestimmt adj. firmly, decided. fest'gewurzelt part. adj. firmly rooted, fixed.

fest'halten (hielt feft, festgehalten, hält fest) tr. hold fast, stick to. bie Tef'tigteit (-en) firmness.

fest'lich adj. festive.

die Fest'lichkeit (-en) festivity, celebration.

fest'seten tr. establish, fix, determine.

bas Weu'er (-) fire, glow, ardor. das Feu'erwert (-e) fireworks. feu'ria adi. fiery, glowing, burn-

bie Figur' (-en) figure.

fin'den (fand, gefunden) find, consider; refl. be found, be, find oneself, arrive, appear; fich in etwas - adapt oneself to, get used to.

ber Fin'ger (-) finger.

flach adi. flat.

bie Wla'che (-n) surface, expanse, face.

flach'gegraben adj. hollowed out. die Flam'me (-n) flame.

bas Flanell' (-e) flannel.

die Fla'sche (-n) bottle, flask, decanter.

flech'ten (flocht, geflochten, flicht) tr. weave.

fle'hen intr. beseech, implore.

ber Bleif industry, diligence; mit Fleiße purposely.

flei'fig adj. industrious, diligent, active.

flicht. Cf. flechten.

die Flie'ge (-n) fly.

flie'gen (flog, geflogen) intr. (fein or haben) fly.

flie'gend part. adj. swift, sudden, swiftly spoken.

flie'hen (floh, geflohen) intr. (fein) flee; tr. avoid, shun.

flie'hend part. adj. fugitive, fleeing.

flie'fen (floß, gefloffen) intr. (fein or baben) flow,

flö'gen = einflößen tr. inspire, infuse, instil.

die Flucht (-en) flight.

flüch'ten tr. save (by flight), rescue; intr. run away.

flüch'tig adj. fugitive, momentary, hasty, careless, superficial, transitory.

ber Flücht'ling (-e) fugitive, deserter, refugee.

bie Mut (-en) flood, waters, waves.

bas Foh'len (-) colt, foal.

die Fol'ge (-n) result, consequence.

fol'gen intr. with dat. (fein) follow.

fol'gend part. adj. following, subsequent.

ber (bie, bas) Folgende (gen. -n, pl. -n) the following one, what follows.

fop'pen tr. tease.

for'bern tr. demand, require.

för'bern tr. advance, further.

bie For'd(e)rung (-en) demand, charge, price demanded.

die Form (-en) form.

bie For'mel (-n) formula.

for'men tr. form, mould, shape, fashion.

ber For'icher (-) investigator, searcher.

ber For'ichungsgeift investigating spirit.

fort adv. and sep. pref. forth, away, on, off; fort und fort on and on.

fortan' adv. henceforth, in the future.

fort'dauern intr. continue, last. fort'fahren (fuhr fort, fortgefahren, fährt fort) intr. (haben) continue, go on.

fort'führen tr. carry off, lead

bie Fort'führung (-en) continua-

fort'gehen (ging fort, fortgegangen)
intr. (sein) go away, proceed,
go on.

fort'gleiten (glitt fort, fortges glitten) intr. (fein) glide along, run along smoothly.

fort'leiten tr. lead on, continue, conduct along.

fort'pfiangen ir. transplant, transmit, propagate; reft. be transferred, be transplanted, be communicated.

fort'reißen (riß fort, fortgerißen)

tr. tear away, carry away,
sweep away.

fort'ichiden tr. send away.

fort'ichleppen tr. drag away.

fort'ichreiten (schritt fort, forts geschritten) intr. (sein) advance, progress.

fort'inreitend part. adj. progressive, advancing.

bas Fort'schreitende progressive action, advance.

bie Fort'schreitung (-en) progress. der Fort'schritt (-e) advance, progress.

fort'sprechen (sprach fort, fort=

gesprochen, spricht fort) intr. go on talking, continue speaking.

fort'tragen (trug fort, fortgetragen, trägt fort) tr. carry off.

fort'treiben (trieb fort, fortge= trieben) tr. drive away.

fort'wollen (molite fort forts gewollt, will fort) wish to go away, wish to leave.

fort'zichen (30g fort, fortge30gen)
 intr. (fein) move on, travel
 along, go away, depart.

die Fra'ge (-n) question.

fra'gen tr. ask; intr. (with nach)
inquire about; es fragt sich
it is a question.

der Fran'se (gen. -n, pl. -n) Frenchman, Frank:

bas Frant'furt prop. noun Frankfurt (a city on the river Main)

bas Frant'reich prop. noun, France.

frappant' adj. striking.

bie Frau (-en) woman, wife, mistress, Mrs.

frei adj. free; adv. frankly, voluntarily, openly; im Freien out of doors, in the open air.

ber Frei'e (gen. -n, pl. -n) the freeman, the independent man.

frei'en tr. marry; intr. woo,

ber Frei'ersmann ("er) wooer, suitor, suitor on behalf of some one else, go-between.

frei'gebig adj. generous.

bie Frei'heit (-en) freedom, liberty. frei'lin adv. to be sure, indeed, of course, certainly.

frei'wissig adj. willing, voluntary. fremd adj. strange, foreign, un-usual.

frem'be adj. (archaic form) strange to, another's, unaccustomed to, of another.

ber (bie, bas) Fremde (gen. -n, pl. -n) foreigner, stranger, guest.

bas Frem'dere the more strange, the less known.

ber Fremd'ling (-e) stranger.

bie Freu'be (-n) joy, pleasure; mit Freu'ben with pleasure, gladly.

freu'dig adj. joyful, glad.

freu'en refl. rejoice, be glad; with gen. enjoy.

der Freund (-e) friend.

bie Freun'bin (-nen) (girl) friend. freund'lid adj. friendly, pleasant, agreeable.

die Freund'lichteit (-en) friendliness

bie Freund'ichaft (-en) friendship. fre'velhaft adj. wicked, insolent, outrageous, sinful.

ber Frie'be(n) (gen. -ns, pl. -n) peace, tranquillity.

frich'lith adj. peaceful, tranquil. frich adj. fresh; interj. Come! Up! Cheer up!

bas Frija gewagte (gen. -n) what is ventured courageously and quickly.

frisie'ren (frisierte, frisiert) tr. dress the hair.

froh adj. glad, cheerful, joyful, happy.

fröh'lich adj. merry, joyous, cheerful, gay.

ber Froh'sun gay spirit, cheerfulness, happy frame of mind.

fromm adj. pious, religious.

ber From'me (gen. -n, pl. -n) the pious one.

die Frucht ("e) fruit, grain, produce.

frucht'bar adj. fruitful, fertile.

früh(c) adj. early; comp. earlier, former.

die Fu'ge (-n) joint.

fü'gen tr. put together, join together.

füh'len tr. feel, be sensible of; refl. feel.

füh'ren tr. lead, carry, bring, manage, wield.

ber Jüh'rer (-) leader, driver, guide.

bas Fuhr'werf (-e) vehicle, carriage, wagon.

die Fül'le abundance, plenty.

fül'len tr. fill.

ber Fund ("e) discovery, find. funf'zig = fünfzig fifty.

für prep. (acc.) for, on account

of; was für what kind of, what.

die Furcht fear, fright, terror. fürch'ten tr. fear, be afraid of.

fürd/terlid) adj. terrible, fearful. ber Fürst (gen. -en, pl. -en) prince.

fürwahr' adv. in truth, indeed. bas Kür'wort (er) pronoun.

her Tuk ("e) foot.

der Fuß'pfad (-e) footpath.

ber Fuß'weg (-e) footpath.

füt'tern tr. line, cover the inside of, feed.

OS

die Ga'be (-n) gift, alms, dowry, marriage portion.

bie Ga'bel (-n) fork, pitchfork.
gaf'fen intr. stare, gape, gaze.

ber Gang (\*e) course, walk, way. ber Gän'sestall (\*e) goose-pen, goose-coop.

gant = gang.

ganz adj. whole, entire, all; adv. wholly, quite, very, entirely; jum Ganzen for the common good; ein Ganzes a unit, a whole; bas Ganze the whole affair; im ganzen in general, on the whole.

ganz'lich adj. entire, absolute, whole.

gar adv. quite, very, entirely, even, also; — nicht not at all. bie Gar'be (-n) sheaf.

ber Gar'ten (") garden.

gar'tenumgeben adj. surrounded by gardens.

bie Gaffe (-n) narrow street, alley.

ber Gaft (-e) guest.

ber Gast'wirt (-e) innkeeper, host, landlord,

ber Gat'te (gen. -n, pl. -n) husband.

bie Gat'tin (-nen) wife.

bie Gat'tung (-en) kind, species, genre.

qc= insep. pref.

geäng'stigt part. adj. frightened, concerned.

bas Gebält' (-e) beams, timberwork.

bie Gebär'de (-n) gesture, look, mien. countenance.

gebä'ren (gebar, geboren, gebiert)

tr. bear, give birth; rüstig ges
boren of sturdy physique.

das Gebäu'de (—) building, institution, house.

bas Gebein' (-e) bones, limbs. bas Gebei'fer barking, yelping. ge'ben (gab, gegeben, gibt) give.

das Ge'ben giving, gift, charity.

ber Ge'ber (—) giver, donor. bas Gebiet' (—e) field, territory,

gebie'ten (gebot, geboten) tr. command, rule, order, govern, bid.

ber Gebie'ter (-) master.

gebil'bet part. adj. educated, cultivated, trained, made, fashioned.

das Gebir'g(e) (—) mountains, mountain-chain.

bas Webiğ' (-e) (bridle-)bit, teeth.
geblen'bet part. adj. blinded,
dazzled.

gebo'ren (past. part. of gebaren) born. gebor'gen (past part. of bergen) cared for, hidden.

ber Gebrauch' (\*e) custom, use. bas Gebrei'te (—) field, expanse of land, plain.

bie Geburt' (-en) birth, extraction, descent, family.

bas Gebüfd' (-e) bushes, thicket. gebacht' part. adj. planned, conceived, arranged.

gedachte pret. of gebenten.

bas Gedächt'nis (gen. - sse, pl. - sse)
memory, mind.

ber Gebande = Gebante.

ber Gedan'te (gen. -ns, pl. -n) thought.

gedei'hen (gedieh, gediehen) intr. (sein) thrive, increase, pros-

bas Gedei'hen prosperity, success, increase.

geden'den = gebenfen.

geben'fen (gebachte, gebacht) intr. plan, have in mind, intend, think; with gen. remember, mention, think of.

das Gedicht' (-e) poem.

bie Gebie'genheit (-en) sterling character, soundness, pureness, solidity.

bas Gedrän'ge crowd, throng, crowding.

gebrüdt' part. adj. oppressed, depressed, gloomy, moody.

die Geduld' patience.

gedul'dig adj. patient.

ber (bie, bas) Gedul'dige (gen. -n, pl. -n) the patient (one).

geeig'net part. adj. fitted, suitable, calculated.

bie Wefahr' (-en) danger.

gefähr'lich adj. dangerous.

der Gefähr'te (gen. -n, pl. -n) companion, comrade.

gefal'len (gefiel, gefallen, gefällt)
intr. (with dat.) please; es
bem Sohn in seinen Gefallen
stellen permit the son to do as
he pleases.

gefäl'lig adj. pleasant.

bie Gefäl'ligfeit (-en) kindness, courteousness.

das Gefäß' (-e) vessel, jar.

gefafit' part. adj. conceived, comprehended, enclosed.

geffü'gelt adj. winged, swiftly spoken, often quoted.

bas Gefühl' (-e) feeling, sense, tenderness, sentiment.

gefühl'Iυβ adj. unfeeling, severe, pitiless; adv. cruelly, mercilessly.

gefüt'tert part. adj. lined.

ge'gen prep. (acc.) against, contrary to, towards, to, in comparison with.

bie Ge'gend (-e) region, country, neighborhood.

ge'geneinander adv. opposite one another, one toward another, in relation to one another, facing each other.

der Ge'genfaß ("e) contrast.

der Ge'genstand (-e) object, subject, topic.

bas Ge'genteil (-e) opposite, con-

gegenü'ber adv. opposite, in contrast with.

gegenwär'tig adj. present; gegenwärtigen Geistes with presence of mind.

bie Ge'genwirfung (-en) counteraction, reaction.

ber Gehalt' (-e) contents, ingredients, substance.

gehal'ten part. adj. self-restrained.

gehäuft' part. adj. accumulated, heaped-up.

bas Geheim'nis (gen. - see, pl. - secret.

ge'hen (ging, gegangen) intr. (sein) go, move, walk, enter, come; vor sich — happen, take place.

bas Ge'h(e)n going, walking. bas Gehöft' (-e) farm, farmyard. gehor'chen intr. (dat.) obey.

gehö'ren intr. (dat.) belong to, be due.

gehö'rig adj. proper, as is due.

bas Geiß'blatt honeysuckle, woodbine.

ber Geist (-er) spirit, soul, mind. bie Gei'stestrast (-e) intellectual power, spiritual strength.

gei'stig adj. intellectual, mental, cultural.

geist'sich adj. clerical, spiritual; ber geistliche Gerr pastor, minister, clergyman.

ber Geist'liche (gen. -n, pl. -n) clergyman, minister, pastor.

gei'zig adj. stingy.

gefehrt' part. adj. swept clean.

bas Geti'cher giggle, titter, giggling.

gelan'gen intr. (sein) arrive at, get to, come to, reach.

gelaf'jen part. adj. calm, patient, resigned, tranquil.

die Gelaf'senheit calmness, tranquillity.

geläu'fig adj. familiar, customary, fluent.

das Geld (-er) money.

bie Gele'genheit (-en) opportunity, occasion.

geleh'n(e)t part. adj. leaning. bas Gelei'fe (--) track, rut.

gelei'ten tr. guide, conduct.

geliebt' part. adj. beloved.

bie Gelieb'te (gen. -n, pl. -n) beloved one, love.

gelin'gen (gelang, gelungen) impers. with dat. (sein) succeed.

bas Geli'spel whispering, lisping.

gel'ten (gaft, gegoften, gift) intr. be of value, concern, be intended for, hold good, count, be valid, be true.

bas Gelüb'be (—) vow, promise.
gemäch'lich adj. comfortable,
easy.

ber Gemahl' (-e) husband.

bas Gemäl'be (-) painting, picture.

gemäß' adj., adv., and prep. (dat.) suitable, in agreement with, according.

gemein' adj. common, ordinary, low, mean, common to; gemeine Geschichte profane history.

die Gemein'(d)e (-n) community, parish.

gemiicht' part. adj. mixed.

bas Gemüt'(e) (-er) mind, soul, disposition, nature, heart, spirit, feeling.

genau' adj. exact, accurate; adv. exactly.

geneigt' part. adj. disposed, inclined.

genie'ğen (genoğ, genossen) tr. (sometimes with gen.) enjoy, have benefit of.

genug' adv., indecl. adj. (sometimes with gen.) enough; genug tun satisfy.

genü'gen intr. suffice, satisfy, be enough.

genüg'fam adj. easily contented,
frugal, of frugal mind.

der Genuff' (-e) enjoyment.

gepan'zert part. adj. clad in a coat of mail, clad in armor.

bas Geprä'ge (—) stamp, imprint, characteristic.

geprüft' part. adj. proven, tested.
geputt' part. adj. dressed up,
gayly attired.

gequetint' part. adj. crushed, squeezed, crowded together.
Ge'ra prop. noun Gera (a small

town in Germany).
g(e)ra'be adj. straight, upright,
right; adv. just, straightway,

directly; g(e)rad(e) heraus freely, right out.

gera'bezu adv. directly, exactly. ber Gerab'finn (-e) straightforwardness, sincerity, uprightness.

bas Gerät' (-e) utensils, household effects, vessels.

gera'ten (geriet, geraten, gerät)
intr. (fein) get to, hit upon,
fall upon; wohin fie geraten
(war) what had become of
her.

geräu'mig adj. spacious, broad. bas Geräusch' (-e) noise, bustle. gerecht' adj. just, right.

gerei'chen intr. turn out, redound to; jum besten — result to the good of.

gereiht' part. adj. arranged, ranked, connected, joined.

gering' adj. little, small, unimportant; bas Geringite the least thing.

gern(e) (comp. lieber, superl. am liebsten) gladly, willingly. gerv'den (past part. of rächen) avenged.

ber Gefanb'te (gen. -n, pl. -n)
messenger, ambassador, en-

der Gejang' ("e) song, poem.

geichafft' part. adj. procured, secured.

das Geschäft' (-e) business, affair, transaction.

geimäf'tig adj. active, industrious; adv. officiously, busily.

gefche'hen (gefchah, gefchehen, ge= ichieht) intr. (fein) happen, occur, take place; es ist geschehen it is all over.

bas Geichent' (-e) present, gift. bie Geschich'te (-n) story, tale, event, happening, history.

bas Geichid'(e) (-e) fate, destiny, lot.

geichidt' part. adj. clever, fitted, skilful, able, apt, adapted, adroit.

bas Geichlecht' (-er) race, sex, generation, birth, family.

geichlif'fen part. adj. ground, cut; in geschliffener Flasche in a cutglass decanter.

ber Geichmad' (-e) taste.

geichmad'voll adj. tasteful. das Geichöpf' (-e) creature, being. bas Gefchrei' outcry, scream, shriek, clamor, complaint.

bas Geichwät' chatter, talk, gossip.

geschwä'tig adj. loquacious, talkative, garrulous.

geichwin'd(e) adj. and adv. quick, swift, sudden, quickly.

ber Befell'(e) (gen. -en, pl. -en) journeyman, workman.

gefel'len reft. join, accompany, unite.

gesel'lig adj. social, agreeable, convivial.

die Befel'ligfeit (-en) sociability, conviviality, gregariousness.

die Gefell'schaft (-en) society, company.

bas Gefet' (-e) law.

gejet'los adj. lawless.

gefest' part. adj. settled, steady, granted.

bas Gesicht' (-er) face.

ber Gefichts'puntt (-e) point of view.

bas Gefin'be servants, domestics.

das Gefin'del rabble, marauders, vagabonds.

gefinnt' adj. disposed, inclined, minded; schwankend gesinnt of a wavering disposition; würdig gesinnt noble-minded.

bie Befin'nung (-en) sentiment, frame of mind, disposition, view, way of thinking, innermost thoughts.

ber Gefpie'le (gen. -n, pl. -n) playmate.

bas Geipräch' (-e) conversation, talk, discussion.

geiprä'chig adj. talkative, garru-

bie Westalt' (-en) form, figure, appearance, look, aspect.

gestal'ten tr. mould, form; refl. take the form of.

acital'tet part. adj. well-ordered, well-arranged.

bas Geftand'nis (gen. -ffes, pl. -sse) confession, admission.

gestat'ten tr. allow, grant.

gefte'hen (geftand, geftanden) tr. confess, acknowledge, admit. ge'itern adv. yesterday.

gestidt' part. adj. embroidered.

gestie'felt part. adj. in boots, booted.

gestimmt' part. adj. disposed, inclined, attuned.

acfund' adj. healthy, sound, wholesome.

die Gefund'heit (-en) health, toast.

bas Geton' din, loud sound, clang, bas Getö'se noise, turmoil.

getra'gen part. adj. worn.

bas, Geträn'f(c) drink, beverage: manches - much to drink.

bas Getrei'de grain.

getrojt' adj. confident, courageous, hopeful, of good cheer, cheery.

getrö'stet part. adj. comforted, consoled, unworried.

bas Getüm'mel bustle, noise, tumult.

gcübt' part. adj. skilled, practised. gewahr' adj. aware; gewahr wer= ben become aware (noun in gen.).

gewäh'ren tr. allow, afford, grant, attest; - lassen let one follow one's bent, let one do as one pleases.

bie Gewalt' (-en) power, violence,

authority. gewal'tig adj. powerful, great,

gewalt'sam adj. violent.

mighty.

gewandt' = past part, of menden. die Gewandt'heit dexterity, cleverness, activity.

das Geme'be texture, fabric.

bas Gewer'b(e) (-) trade, vocation, industry, occupation.

bas Gewim'mel crowd, throng.

ber Gewinn' (-e) gain, increase. gemin'nen (gemann, gewonnen) tr. gain, win, profit, earn.

gewiß' adj. certain, sure, safe; - maden make feel sure, give feeling of security.

bas Gemissien (-) conscience.

bas Gewit'ter (-) thunder-

gewit'terdrohend adi. threatening a storm.

gemp'gen part, adi. well-disposed, favorable, friendly.

gewöh'nen reft. become accustomed, accustom oneself.

die Gewohn'heit (-en) custom, habit.

gewöhn'lich adi. customary, ordinary, usual.

gewohnt' part. adj. accustomed

bas Gewöl'be (-) arch, vault.

gewölbt' part. adj. arched.

bas Gewünsch'te (gen. -n) that which is desired.

gezie'men impers. intr. behoove, befit, be becoming, be proper. gib imperative of geben.

ber Bic'bel (-) gable.

ber Gip'fel (-) height, top, climax, summit.

ber Glanz splendor, brilliancy, radiance.

glän'sen intr. gleam, shine, glitter.

bright.

bas (Mlas ("er) glass.

bas Glas'chen (-) little glass.

glatt adj. smooth. ber Glau'be (gen. -ns, pl. -n) faith, belief.

glau'ben tr. (with dat. of person) believe.

gleich adj. like, same, even, equal, uniform, regular; adv. at once, immediately; conj. (following the verb in inverted order) although.

glei'chen (glich, geglichen) intr. (dat.) be like, resemble, equal. gleich'falls conj. likewise, also.

gleich'gefinnt adj. like-minded, of the same mind.

gleich'gültig adj. indifferent.

die Gleich'heit equality.

aleich'mäßig adj. uniform, regular, equable.

ber Gleich'mut calmness, equanimity.

bas Gleich'nis (-ffe) simile, meta-

gleich'fam adv. so to speak, as it were.

gleich'wie adv. just as.

glei'ten (glitt, geglitten) intr. (fein) glide, slip along.

das Glied (-er) limb, member, joint.

glim'men (glomm or glimmte, geglommen or geglimmt) intr. glow.

bie Glo'de (-n) bell.

glan'gend part. adj. brilliant, bas Glud luck, success, happiness, fortune; auf Glück und Rufall at random, on a chance, haphazardly.

alid'lich adj. happy, fortunate, successful; auf bas gludlichste most fortunately, most successfully.

glü'hen intr. glow.

bie Glut (-en) glow, heat, flame, ardor.

ana'dig adj. gracious, merciful. bas Gold gold.

gol'den adj. golden.

das Gold'stud (-e) gold-piece.

gon'nen tr. grant, allow, not begrudge.

ber Gott (er) god.

bie Göt'tin (-nen) goddess.

gött'lich adj. divine, heavenly, God-like.

ber Gra'ben (") ditch, moat. ber Grad (-e) degree, grade.

gra'de = gerade.

gram adj. averse; - fein be averse to, dislike.

grau adj. gray, hoary.

grau'sam adj. cruel, severe, fierce. grei'fen (griff, gegriffen) tr. seize, take hold of, choose; aus ber Ruft - invent, make up out of whole cloth.

greif'fen = greifen.

ber Greis (-e) old man.

bie Gren'ze (-n) boundary, frontier.

greu'lich adj. gruesome, horrible, terrible.

ber Grie'che (-n) Greek. grie'chisch adj. Greek; bas Grie= chische the Greek language.

bie Gril'le (-n) whim, caprice, fancy; pl. blues, cares.

grim'mig adj. furious, grim, wild. arob (comp. gröber, superl. gröbst) adj. coarse, rough.

groß (comp. größer, superl. größt) adj. large, great, big; im großen on a large scale; = großmütig magnanimous.

die Gro'ge size, stature.

groß'städtisch adi. characteristic of a large city.

bas Grot'tenwerk (-e) grottowork, artificial grotto, rockwork.

grün adj. green.

ber Grund ("e) ground, foundation, reason, motive.

grün'den tr. establish, base, found.

das Grund'gefet (-e) basic law, constitution.

ber Grund'sat ("e) fundamental rule, principle.

ber Grund'ton ("e) key-note.

gru'nen intr. grow green, be green.

grü'nend part. adj. verdant, green. grün'lich adj. greenish.

ber Gruß (-e) greeting.

gru'ßen tr. greet, salute.

bie Gül'tigfeit (-en) validity, value, importance.

die Gunft favor.

qun'stiq adj. favorable.

ber Guß (-e) downpour, torrent, heavy rain.

aut (comp. beffer, superl. beft) adj. good, kind, good-natured; predicate adj. well.

bas But ("er) property, estate, possessions, goods.

ber Gut'edel (-) chasselas, Gutedel (name of a kind of grape).

qu'tiq adj. kind, gracious.

qut'mütiq adj. good-natured, affable, even-tempered.

die Gut'mütigkeit (-en) goodnaturedness, even-tempered-

### S

bas Saar (-e) hair.

bie Sa'be property, goods, possessions.

ha'ben (hatte, gehabt, hat) tr. have, keep, cherish.

ha'dern intr. quarrel, wrangle. ber Sa'fer oats.

halb adi. half.

halbsei'den adj. half-silk.

halb'verbrannt adj. half-burnt.

der Salb'vers (-e) half-line, halfverse.

halbwahr' adj. half-true.

die Balf'te (-n) half.

Salifarnaß' Halicarnassus (a former Greek city in Asia Minor).

hal'len intr. sound, resound. hal'ten (hielt, gehalten, hält) hold, keep, check, stop, regard, think, hold one's own, restrain; reft. control oneself; fid baran — keep on, persevere.

bie Sal'tung (-en) attitude, bearing.

die Sand (-e) hand.

ber San'defuß (-e) kissing of the hands.

bas Sän'defüssen kissing of the hands.

ber San'bel trade, commerce, business.

han'beln tr. act, manage, deal with, participate.

han'delnd part. adj. participating, taking a part, active.

bas San'delsbübchen (—) shopclerk, counter-jumper.

bie Sand'lung (-en) action, deed, act.

ber Sand'ichlag (#e) hand-clasp (as a sign of agreement).

ber Sand'werfer (—) handicraftsman, artisan, skilled workman.

ber Sang inclination, bent, propensity.

han'gen (hing, gehangen, hängt)
intr. hang.

hän'gen tr. and intr. hang.

harm'los adj. harmless. die Harmonie' (-en) harmony.

harmo'nisch adj. harmonious.

har'ren intr. (with gen. or acc. with auf) wait for, await.

hart adj. hard, heavy, severe. haf'fen tr. hate.

bie Häß'lichkeit (-en) ugliness, unattractiveness.

hau'en (hieb, gehauen) tr. cut, hew. mow.

ber Sau'fe (gen. -ns, pl. -n) heap, pile, crowd, group, troop.

häu'fen tr. heap up, increase; refl. accumulate.

häu'fig adj. frequent, recurring, numerous.

bie Säu'fung (-en) heaping up, concentration, frequent use.

bas Haupt ("er) head. ber Haupt'eindrud ("e) main impression.

bas Saupt'mittel. (—) chief

bie Saupt'person' (-en) leading character.

haupt'saht ("e) capital city, main city, metropolis.

der Saupt'teil (-e) principal part.

der Haupt'unterschied (-e) main difference.

bas Saupt'wort ("er) noun.

bas Saus (-er) house, building, family; nach Sause home, to one's house; zu Saus(e) at home; bon Sause from home.

die Haus'frau (-en) housewise, mistress.

ber Saus'halt household, house-keeping.

häus'lich adj. domestic, thrifty, family.

ber Saus'rat household furniture.
ber Saus'wirt (-e) landlord,
master of the house.

der Be'bel (-) lever.

he'ben (hob or hub, gehoben) tr. lift, raise: refl. rise.

das He'ben lifting, raising.

bie Se'de (-n) hedge.

hef'tig adj. impetuous, violent, vehement, passionate.

bie Sef'tigfeit violence, vehemence, impetuosity.

he'gen tr. cherish, entertain, have.

bas Seil happiness, salvation; interi, hail!

heil'bar adj. curable.

hei'lia adi, holy, sacred.

das Sei'ligtum (#er) sanctuary. heil'jam adj. wholesome, healing,

beneficial, salutary.
bie Sei'mat (-en) home, native

place.

heim'führen tr. sep. lead home,
bring home.

heim'lich adi. secret.

die Bei'rat (-en) marriage.

bei'raten tr. marry.

hei'ichen tr. ask, demand.

heiß adj. hot.

hei'sen (hieß, geheißen) tr. name, call, bid, direct; intr. be called, be named, signify, mean.

hei'ter adj. cheerful, merry, se-

hei'terer comp. of heiter.

ber Seld (gen. -en, pl. -en) hero.

die Sel'dengröße heroic size, heroic grandeur, heroism.

bie Sel'denjungfrau (-en) heroic maiden.

hel'denmäßig adj. heroic.

bie Sel'dentat (-en) heroic deed. hel'fen (half, geholfen, hilft) intr. (with dat.) help.

hell adj. bright, clear, light.

bas Semb (gen. -es, pl. -en) shirt, smock, chemise.

hem'men tr. check, hinder, repress, restrain.

ber Bengit (-e) stallion.

ber Ben'tel (-) handle.

her adv. and sep. pref. here, hither, this way; lange — long ago, long since; hin unb — hither and thither, to and fro.

herab' adv. and sep. pref. down, down from, down along.

herab'fallen (fiel herab, herabgefallen, fällt herab) intr. (fein) fall down, descend.

herab'fommen (fam herab, herabges fommen) intr. (fein) come down.

herab'idlagen (idlug herab, herabs geschlagen, schlägt herab) tr. and intr. beat down, strike down, pour down.

heran' adv. and sep. pref. hither, up to, near, on.

heran'heben (hob heran, herange= hoben) refl. ascend, rise.

heran'fommen (fam heran, herangefommen) intr. (fein) come on, draw near, approach.

heran'treten (trat heran, herangestreten, tritt heran) intr. (fein) step near, step up to, approach.

heran'wachsen (wuchs heran, herangewachsen, wächst heran) intr.
(sein) grow up.

herauf' adv. and sep. pref. up, upwards, up this way.

herauf'geh(e)n (ging berauf, beraufgegangen) intr. (fein) rise, go up.

herauf'tommen (fam herauf, heraufgefommen) intr. (sein) come

herauf'sichen (30g herauf, heraufgezogen) tr. draw up; intr. draw near; refl. draw up, gather.

heraus' adv. and sep. pref. out, out here, out from, forth.

heraus'führen tr. lead out.

heraus'gehen (ging heraus, heraus= gegangen) intr. (sein) go out.

herau3'heben (hob herau3, herau3= gehoben) tr. pick out, emphasize, select.

heraus'fagen tr. speak out.

herbei' adv. and sep. pref. hither, up, on, this way, near by, near. herbei'führen tr. bring about,

cause.

herbei'fommen (fam herbei, hersbeigefommen) intr. (sein) approach, come up.

herbei'treten (trat herbei, herbeiges treten, tritt herbei) intr. (sein) approach, come up.

hèr'bringen (brachte her, herges bracht) tr. bring hither, bring up, bring in.

ber Herbst (-e) autumn, harvest. die Her'de (-n) hearth.

herein' adv. and sep. pref. in, in hither, in this way.

herein'bringen (brachte herein, her = eingebracht) tr. bring in.

herein'führen tr. bring in, lead in. herein'hangen (hing herein, hereingehangen, hängt herein) intr. hang inside, hang down, hang down into.

herein'fommen (fam herein, hereins gefommen) intr. (fein) come in, enter.

herein'treten (trat herein, hereins getreten, tritt herein) intr. (sein) come in, step in, enter.

herflic'sen (floß her, hergeflossen)
intr. (sein) flow from, originate in, come from.

her'führen tr. bring, bring hither, guide this way.

her'gehen (ging her, hergegangen)
intr. (fein) go on; es geht
über einen her one is hauled
over the coals, one gets it,
one is attacked.

her'gelaufen part. adj. vagrant, vagabond, runaway.

her'hangen (hing her, hergehangen, hängt her) intr. lean forward, hang over, bend.

her'flingen (flang her, hergeflungen)
intr. sound in this direction,
sound hither

her'fommen (fam her, hergefommen) intr. (sein) come here, come hither, come this way.

her'laufen (lief her, hergelaufen, läuft her) intr. (sein) run hither, run on.

Herman prop. noun Herman. hernach' adv. after that, afterwards, hereafter.

Herodot' prop. noun Herodotus. hero'isch adj. heroic.

ber Serr (gen. -n, pl. -en) master, gentleman, lord, Lord, Mr.

herr'lich adj. glorious, splendid, excellent, magnificent.

bie Herr'schaft (-en) power, sovereignty, mastery, rule.

herr'ichen intr. rule, govern, prevail.

bas Serr'iden ruling, governing.

her'stellen tr. sep. restore, bring about.

herü'ber adv. and sep. pref. over this way, across, over hither.

herü'berfommen (fam herüber, hers übergefommen) intr. (sein) come over (this way).

herü'berrüden intr. (sein) move this way, come this way.

herü'bertragen (trug herüber, herülsbergetragen, trägt herüber) tr. carry over (this way).

herum' adv. and sep. pref. around, about, round about.

herum'gehen (ging herum, herumgegangen) intr. (fein) go about, walk about.

herum'hangen (hing herum, herumsgehangen, hängt herum) intr. hang around.

herum häufen refl. get heaped up, accumulate, gather, collect.

herum'senten tr. turn around, steer around.

herum'liegen (lag herum, herums gelegen) intr. lie around, lie about.

herum'nehmen (nahm herum, herum umgenommen, nimmt herum) tr. take around; mit Worten—reprimand, haul over the coals, take it out on.

herum'reichen tr. pass around, reach around.

herum'rennen (rannte herum, her= umgerannt) intr. (fein and ha= ben) run around, fly around.

herum'trappeln intr. trot about, run around.

herum'treiben (trieb herum, herums getrieben) tr. drive around, go around, hustle around, be buffeted about.

herun'ter adv. and sep. pref. down, down this way, downwards.

herun'tergsänzen intr. shine down. herun'terfommen (fam herunter, heruntergesommen) intr. (fein) come down.

herun'terwallen intr. (fein) flow down, fall down, float down.

herun'terziehen (zog herunter, her= untergezogen) tr. pull down.

hervor' adv. and sep. pref. forth, out, out this way, forward.

hervor'bilben tr. develop (from within), shape, create.

hervor'breden (brach hervor, hervorgebrochen, bricht hervor) intr. (fein) break forth, come forth.

hervor'bringen (brachte hervor, hers borgebracht) tr. bring forth, produce.

hervor'bringen (brang hervor, hervorgebrungen) intr. (sein) press forth.

hervor'gehen (ging hervor, hervorgegangen) intr. (sein) proceed from, go forth from, result from

hervor'tehren tr. bring out, bring to light, bring forth.

hervor'leuchten intr. shine forth, appear clearly.

hervor'loden tr. entice, draw out, allure from.

hervor'quellen (quoil hervor, hervorgequoilen, quillt hervor) intr. (sein) gush forth, spring forth.

hervor'ragen intr. project, extend.

hervortre'ten (trat hervor, hervorgetreten, tritt hervor) intr. (sein) come forward, step forth, emerge, appear.

hervor'siehen (30g hervor, hervorgezogen) tr. pull out, draw forth.

bas Herz (gen. -ens, acc. Herz, pl. -en) heart.

her'siehen (30g her, hergezogen) ir. and intr. (haben and sein) move this way, proceed hither; hinund herziehen move hither and thither.

herz'lich adj. hearty, sincere, cordial, loving, sympathetic. die Herz'lichleit (-en) cordiality,

sincerity.

heri'los adj. heartless, unsympathetic.

herzu' adv. and sep. pref. near, hither.

herzu'treten (trat herzu, herzuges treten, tritt herzu) intr. (sein) step up.

das Seu hay.

die Beuchelei' hypocrisy.

die Beu'gabel (-) pitchfork.

heu'len intr. howl, roar, wail, scream.

heut(e) adv. today.

heu'tig adj. of today.

der Bega'meter (-) hexameter.

hen'raten = heiraten; jum Henra= ten to marry, to marriage.

hier adv. here.

hierauf' adv. thereupon.

hie(r)her' adv. here, hither.

hie(r)hin' adv. hither, this way; hierhin und dorthin hither and thither.

hiernam' adv. accordingly, according to this.

hierne'ben adv. close by, next to this spot.

hierü'ber adv. about this, concerning this.

die Hil'se help, support, aid. hilss adj. helpless.

hilf'reich adj. helpful.

ber Sim'mel (—) heaven, sky. himm'lijth adj. heavenly, celestial.

hin adv. and sep. pref. thither, that way, hence, there, away, along, on; — und her back and forth, hither and thither; — und wieder now and again; hor fid — straight ahead.

hinab' adv. and sep. pref. down, downwards.

hinab'laufen (lief hinab, hinabge= laufen, läuft hinab) intr. (sein) run down.

hinab'schauen intr. look down.

hinab'schreiten (schritt hinab, hinabgeschritten) intr. (sein) walk down, step down.

hinab'fteigen (ftieg hinab, hinabgestiegen) intr. (sein) descend, step down, go down.

hinan' adv. and sep. pref. up, up there, up along; bis — up there, thither.

hinan'fahren (fuhr hinan, hinans gefahren, fährt hinan) intr. (fein) drive up, drive up along.

hinan's folciden (solid hinan, hin= anges foliden) intr. (sein) steal up, creep up.

hinan'steigen (stieg hinan, hinans gestiegen) intr. (sein) ascend, go up; climb up.

hinauf' adv. and sep. pref. up, up to, up there; höher hinauf

mollen wish to rise, wish to succeed, aspire.

hinauf'schreiten (schritt hinauf, hinausgeschritten) intr. (sein) walk

hinauf'schen (sah hinauf, hinauf= gesehen, sieht hinauf) intr. look up.

hinaus' adv. and sep. pref. out, out there, away, over along.

hinaus'führen tr. lead out, take out, bring out.

hinaus'gehen (ging hinaus, hinausgegangen) intr. (sein) go out, go beyond.

hinaus'fommen intr. (fam hinaus, hinausgefommen) come out; auf eins — amount to the same thing.

hinaus'lassen (sieß hinaus, hinaus gelassen, läßt hinaus) tr. let go out, permit to go out.

hinaus' loden tr. entice, tempt out, lure out.

hinaus'ídieben (ídob hinaus, hins ausgefdoben) tr. postpone, delay.

hinaus'spazieren intr. (sein) walk out.

hin'dern tr. hinder, prevent, obstruct.

bas (or bie) Sin'bernis (gen. - sies, pl. - sie) hindrance, opposition. hin'brangen tr. crowd towards,

push to.

hin'drangend part. adj. urging, pressing toward.

hindurch' adv. and sep. pref. through.

hindurch'laufen (lief hindurch, hinburchgelaufen, läuft hindurch) intr. (fein) run through.

hindurch'ichreiten (fchritt hindurch, hindurchgeschritten) intr. (fein) walk through.

hinein' adv. and sep. pref. in, into.

hinein'treten (trat hinein, hinein= getreten, tritt binein) intr. (fein) enter, step in.

hin'fließen (floß bin, bingefloffen) intr. (fein) flow along.

hin'führen tr. lead to, lead along. die Sin'gabe devotion.

hin'geben (gab hin, hingegeben, gibt hin) tr. give over, give away; refl. resign oneself, devote oneself.

hinge'gen adv. on the other hand. hin'geben (ging bin, bingegangen) intr. (fein) go away, go thither.

hin'fen intr. limp, go lame. hin'fend part. adj. limping.

hin'reißen (riß bin, bingeriffen) tr. tear away, carry along.

hin'reißend part. adj. irresistible, overpowering.

hin'streden reft. stretch, extend. hin'ter adi. hind, back, rear, hinder; prep. (dat. and acc.), adv., sep. and insep. pref. behind, back, after, down, beyond.

ber Sin'tergrund (-e) background.

bas Sin'terhaus ("er) rear house. bin'treten (trat bin, bingetreten, tritt bin) intr. (fein) step up. hinü'ber adv. and sep. pref. over,

across, over there.

hinu'bergeben (ging hinuber, hinubergegangen) intr. (fein) go over.

hinun'ter adv. and sep. pref. down, down along, downwards.

hinun'terleiten tr. lead down.

hinweg' adv. and sep. pref. away, off, forth.

hinmeg'laffen (ließ hinmeg, hinmeg= gelaffen, läßt hinmeg) tr. let go away, allow to go away, permit to depart.

hinweg'ziehen (zog hinweg, hinweg= gezogen) tr. draw away.

hin'ziehen (zog hin, hingezogen) intr. (sein) move, proceed along, travel along; hin= unb bergieben move hither and thither.

hingu' adv. and sep. pref. thither, towards, up to.

hingu'eilen intr. (fein) hurry up, hasten up to.

hingu'treten (trat hingu, hinguge= treten, tritt bingu) intr. (fein) come up to, step up to.

ber Sirt (gen. -en, pl. -en) shepherd, herdsman.

die Sir'tenfamilie (-n) shepherd family.

hijto'rija adj. historic(al). die Bi'se heat.

plane.

hoch (comp. höher, superl. höchst) adj. high, tall, great; adv. very, highly, supreme.

hoch'herzig adj. noble-minded, high-minded.

höch'lich adj. greatly, highly.

der Soch'weg (-e) highway, main road, causeway.

bie Soch'zeit (-en) wedding.

ho'den intr. squat, cower, stay around, mope.

ber Sof ("e) farm, estate, courtyard, court.

hof'fen tr. and intr. hope.

bie Soff'nung (-en) hope, expectation.

bie Bof'lichfeit (-en) courteousness, politeness.

ber (bie, bas) Bo'he lofty, noble, sublime, ideal.

ber Bo'hepunkt (-e) climax, crisis.

hohi adj. hollow, empty.

hold adj. delightful, charming.

ho'len tr. fetch, get.

bas Solz (-e or "er) wood. höl'zern adj. wooden.

Somer' prop. noun (or Somero8) Homer (Greek epic poet, lived about ooo B.C., supposed to have written the Iliad and Odvssev).

ber Someri'de (gen. -n, pl. -n) a poet of the Homeric school, a Homer, a Homerid.

home'risch adj. Homeric.

ber Bo'bel (-) (carpenter's) bie Bomeris'men Homerisms, Homeric characteristics.

home'ros = homer.

hor'den intr. listen, hearken; with dat. listen to, heed.

hö'ren tr. and intr. hear.

ber Bo'rer (-) hearer, listener, auditor.

ber Suf (-e) hoof.

ber Bu'gel (-) hill.

bas Suhn (-er) hen, fowl, chicken.

bie Sül'le (-n) covering.

ber Sund (-e) dog.

hun'dert num. adj. hundred.

ber Sut ("e) hat.

hü'ten tr. guard, look after, protest; Schule - keep school, be subjects for study.

die Sut'te (-n) hut, habitation.

ich pers. pron. (gen. mein or meiner) I.

ideal' adj. ideal.

bie 3bee' (-n) idea, thought, concept.

bas Ibull' (-e) idyl.

die Idul'le (-n) idyl.

ber Idul'lendichter (-) idyllic poet, writer of idyls.

bie 3onl'lennatur (-en) idyllic nature.

bie Ibul'lenftimmung (-en) idyllic mood.

die Idul'lenszene (-n) idyllic

idul'lift adj. idyllic, pastoral.

(Suer) vou. ve.

ihr poss. adj. (pers. pron. sie) her, hers, its, their; die Ihren her people, your people.

3hr poss. adj. (pers. pron. Gie) your.

ih'ria (ber, die, bas ihrige, pl. die ihrigen) poss. pron. hers, its, yours, theirs.

bie I'lias (pl. Ilia'ben) Iliad (a Homeric poem dealing with episodes connected with the siege of Troy).

im = in bem.

im'mer adv. always, ever, at best, more and more, anyhow.

im'merhin adv. for all that, still, nevertheless, at best, anyhow.

in prep. (dat. and acc.) in, into, at, to, within.

indem' adv. meanwhile; conj. while, as, when.

indes' adv. meanwhile; conj. while.

indef'sen adv. meanwhile; conj. while.

india'nisch adj. (East) Indian. individuell' adj. individual.

ber In'halt contents.

in'nen adv. within, inwardly.

in'ner adj. inner, interior, internal.

in'nerst adj. inmost, innermost. bas In'nerfte inmost soul, inmost being.

in'nia adi. inner, heartfelt, sincere.

ihr, Ihr pers. pron. (gen. euer," bie In'nigfeit inwardness, sincerity.

ine = in bas.

insofern' adv. in so far, in that respect.

intellettuell' adj. intellectual. bas Interef'se (-n) interest.

in'mohnend adj. inherent. ir'gend adv. some, any, anywhere, at any time, at all, in any way: - was anything.

ir'gendmo adv. somewhere, anywhere.

bie 3r're (-n) wandering, wilderness, place of wandering.

ir'ren intr. go wrong, go astray, wander; refl. be mistaken. bas Irr'tum ("er) error, mistake.

ja adv. yes, surely, certainly, you know, indeed, really.

bas 3a acceptance, word of promise, the yes-word.

bas Jahr (-e) year.

ber Sah'r(e)stag (-e) anniversary. bas Jahrhun'dert (-e) century.

ber Sam'mer grief, lamentation, sorrow, misery.

jam'mern intr. mourn, grieve, wail, moan.

iam'mervoll adj. wretched, miser-

bas Sa'mort word of consent, acceptance, yes.

ie adv. ever, at any time; je ... besto the ... the; je nach= bem according to whether.

je'ber (jebe, jebe8) adj. and pron. each, every, each one, every

ie'berzeit adv. at every time, always.

ie'besmalia adi. in each case.

iedoch' adv. however, nevertheless, yet.

jeg'licher (jegliche, jegliches) adj. and pron. each, every, everybody.

ie'mal@ adv. ever, at any time. ie'mand pron. somebody, some one, one, any one.

je'ner (jene, jene8) adj. and pron. that, that one, the former.

jen'seit3 adv. and prep. (with gen.) on the other side, beyond.

je'so adv. = jett now.

jest adv. now.

3p'fua prop. noun Joshua.

ber Jubel jubilation, great joy, mirth, merrymaking.

die Ju'gend youth, young people; pon - auf from childhood

jung (comp. junger, superl. jungft) adj. young; bon - auf from childhood up.

ber Jung'e (gen. -n, pl. -n) boy, vouth, lad.

bie Jung'frau (-en) maiden, virgin.

ber Jüng'ling (-e) youth, young man.

innoit adv. recently, a short time ago, just now.

der Raf'fee coffee. ber Ra'fig (-e) cage, coop.

ber Rai'fer (-) emperor. Ralli'ope prop. noun, Calliope,

'the beautiful-voiced' = the muse of epic poetry.

falt (comp. fälter, superl. fälteft) adi. cold.

die Ram'mer (-) chamber, room. ber Rampf (-e) combat, battle.

ber Ranal' ("e) canal, conduit. channel.

Rant prop. noun Immanuel Kant (1724-1804), the great German philosopher.

ber Rar'ren (-) cart.

ber Ra'ften (-) chest, box.

ber Rattun' cotton, calico.

fattu'nen adi. cotton, calico.

fau'fen tr. buy.

ber Rauf'mann (pl. Rauf'leute) merchant.

faum adj. hardly, scarcely; noch - just barely.

fch'ren tr. brush, sweep.

feh'ren tr. and intr. (fein) turn. fein (feine, fein) adj. no, not a, none.

fei'ner (feine, feines) pron. no one, not any, none.

fei'nesweg (e) & adv. by no means. fen'nen (fannte, gefannt) tr. know, be acquainted with; refl. know oneself.

ber Ren'ner (-) expert, judge, connoisseur.

fen'nend part. adj. knowing.

fennt'lich adj. recognizable. die Rennt'nis (-sse) knowledge, fact.

ber Rer'fer (-) prison, cell, dungeon.

ber Kern (-e) kernel, core.

die Ret'te (-n) chain feu'den intr. pant.

ti'chern intr. giggle, titter.

bas Kind (-er) child.

das Kin'derzeug baby-clothes. die Kind'heit childhood.

fin'disch adj. childish, childlike.

das Kinn (-e) chin. die Kir'che (-n) church.

ber Kif'senüberzug (\*e) pillowcase.

bie Ri'ste (-n) chest, box, case.

flar adj. clear. bie Alar'heit clearness, brightness.

flas'sisch adj. classic(al). das Klavier' (—e) piano.

bas Rieid (-er) dress, garment;

die Rleider clothes. das Rleid'chen (—) little dress.

flei'den tr. clothe, dress.

flein adj. small, little, petty, trifling, insignificant.

ber (bie, baθ) Rſein'ſte (gen. -π, pl. -π) the smallest one, the least thing, the pettiest, the low.

flin'gen (flang, geflungen) intr. clink, sound.

bie Rlin'fe (-n) latch.

Mi'o prop. noun Clio, 'the proclaimer' = the muse of history.

bie Kluft ("e) gap, chasm, gorge. flug (comp. "er, superl. "ft) adj. wise, sensible, prudent, clever.

bie Mug'heit wisdom, cleverness, prudence, discretion.

fing'ith adv. judiciously, wisely. ber Ana'be (gen. -n, pl. -n) boy, lad.

fna'den intr. snap, crack; es fnadte ber Fuß the ankle turned.

final'sen intr. pop, explode, crack. final adj. close, snug, tight,

fnar'ren intr. creak, rattle.

ber Ana'ster (—) canaster-tobacco.

ber Ancht (-e) servant, stableboy, farmhand.

bie Anecht'schaft bondage, servi-

tude. bas Anics'chen (—) courtesy, bow.

der Knö'chel (—) ankle. der Kno'ten (—) knot.

fnüp'fen tr. tie, join; refl. be connected.

fp'den tr. cook.

ber Rohl (-e) cabbage.

ber Rolle'ge (gen. -n, pl. -n) colleague, associate, companion.

fo'mifc adj. comic(al); bas Ro'mifc comedy, comic element.

fom'men (fam, gefommen) intr. (fein) come, get, arrive, happen; zu ftanbe fommen come about. bas Kom'men coming, arrival.
ber Kö'nig (—e) king.

bie Ronjunktion' (-en) conjunction.

fön'nen (fonnte, gefonnt, fann) tr.
and modal aux. be able, can,
may.

ber Kontraft' (-e) contrast.
bie Konvention' (-en) convention.
fonventionell' adj. conventional.
ber Kopf (\*e) head.

bie Koral'le coral. ber Korb (-e) basket, refusal, mitten.

bas Korn ("er) grain, rarely corn. ber Kör'per (—) body.

für'perlich adj. physical, bodily. fost'bar adj. costly, precious.

to'ften intr. (acc. of price, usually dat. of person) cost.

fo'ften tr. taste.

bie Ro'ften (pl.) expense, cost. föjt'lich adj. precious, delicious, costly, delightful, choice.

bie Araft (\*e) strength, power, force, efficacy.

träf'tig adj. vigorous, strong. traft'voll adj. vigorous, powerful. tra'men intr. rummage.

frant (comp. "er, superl. "(e)st)
adi. sick, ill.

bie Rran'te the sick woman, the convalescent.

fran'fen intr. be ill, be sick. fran'fen tr. hurt, injure, wound,

offend.

bie Aran'fende the sick woman,
the ailing woman.

der Kranz (-e) wreath.

fran'zen tr. crown, enwreath.

fra'gen tr. scratch.

die Krau'se (-n) frill, ruffle.

frau'seln tr. curl, crimp.

das Kraut ("er) herb.

ber Kreis (-e) circle, circuit, round, company.

ber Rrieg (-e) war.

frie'gen tr. get, obtain, secure, strive for.

ber Rrie'ger (-) soldier, warrior.

der Kri'tiker (-) critic.

ber Rrug ("e) pitcher, jug.

bie Arüm'mung (-en) winding, curve.

die Rü'che (-n) kitchen.

die Ruh ("e) cow.

fühl adj. cool.

die Küh'lung (-en) coolness, freshness.

tühn adj. bold, courageous, daring.

fühn'lich adv. boldly, daringly.

der Num'mer (—) grief, anxiety, worry, sorrow.

fund'geben (gab fund, fundgegeben, gibt fund) tr. show; refl. manifest oneself.

fun'big adj. informed, intelligent. fünf'tig adj. future; adv. hereafter, in the future, henceforth.

bie Runst ("e) art, skill, accomplishment.

fünst'lich adj. artistic, artificial, difficult, elaborate.

bie Rünft'lichteit (-en) artificiality.

bas Runit'stud (-e) trick, artifice, sleight of hand.

bas Runft'werf (-e) artistic work. turz (comp. er, superl. eft) adj. short, brief, recent; in furgen Togen in a few days.

die Rur'ze (-n) brevity.

ber Ruß ("e) kiss.

füf'fen tr. kiss.

bas Rütsch'chen (-) coach, carriage, nice little carriage.

bie Rut'sche (-n) coach, carriage. ber Rut'icher (-) coachman, driver.

la'ben tr. refresh. lä'cheln intr. smile.

la'chen intr. laugh.

la'ben (lub, gelaben, labt) tr. load.

bie La'ge (-n) situation, location, position.

bas Land ("er or -e) land, country. bas Lan'dau Landau (the city

after which the landau carriage was named).

ber Land'bauer (gen. -8, pl. -n) agriculturalist, farmer, tiller of the soil.

lan'den intr. (haben and fein) land. länd'lich adj. rural, rustic, countrylike.

ber Land'mann (pl. Landleute) peasant, country man.

die Land'ichaft (-en) landscape. ber Land'schaftenkenner (-) landscape expert.

lang(e) (comp. er, superl. "ft) adj. long; adv. long, for a long time; - her long ago; - fcon her long ago now.

lang'iam adj. slow; adv. slowly. bas Läpp'den little rag, little flap, flimsy coat, thin summer coat.

laf'fen (ließ, gelaffen, läßt) tr. let, cause, have, allow, leave, let alone, give up.

bie Laft (-en) load, burden; aur - sein be burdensome, be wearisome.

la'sten intr. weigh down, press down.

la'ftend part. adj. weighty, burdensome.

lä'stig adj. annoying, burdensome, disagreeable.

ber Laft'träger (-) bearer.

La'tium prop. noun Latium, a district in Italy (often used to represent Italy).

die Lat'te (-n) lath.

ber Lat ("e) stomacher, frontpiece, bodice, breast-cloth.

bas Laub foliage.

bie Lau'be (-n) arbor, summer-

ber Laub'gang (e) trellised walk. lau'ern intr. lurk, be in hiding, lie in wait.

ber Lauf ("e) course, career.

lau'fen (lief, gelaufen, läuft) intr. (fein and haben) run.

bie Lau'ne (-n) humor, whim, spirits, caprice, good humor, mood.

laut adj. loud; adv. loudly, aloud, openly, out loud.

le'ben intr. live, pass (the time), spend; lebet wohl farewell.

bas Le'ben (-) life.

leben'dig adj. living, active, lively, vigorous, during one's

die Leben'digfeit vivacity, liveli-

bie Le'bensart (-e) mode of life. method of living, manner.

bie Le'bensgewohnheit (-en) mode of living.

die Le'bensweise (-n) mode of life, method of living, manner.

leb'haft adj. lively, vivacious, active, quick, animated; adv. sharply, excitedly, intensely.

leb'los adj. lifeless ; bas Leb'lofe inanimate nature.

le'bern adj. leathern, of leather. le'big adj. free, single, unmar-

ried. feer adj. empty, vain, useless, idle.

le'gen tr. lay, place, set, put.

leh'nen intr. lean.

bie Leh're (-n) lesson, doctrine, theory, moral.

leh'ren tr. teach; fennen lehren make acquainted with.

ber Leh'rer (-) teacher.

ber Leib (-er) body, waist.

leicht adj. light, easy, slight, fickle, superficial.

die Leich'tigfeit ease.

leicht'lich adv. easily, lightly.

ber Leicht'finn carelessness, lightmindedness, buoyancy, frivolity.

lei'ben (litt, gelitten) tr. and intr. suffer, bear, endure.

bas Lei'ben (-) suffering, trouble, sorrow.

bie Lei'benfchaft (-en) passion.

lei'denschaftlich adj. passionate, impetuous, vehement.

lei'ber adv. unfortunately; interj.

bas Lein'tuch ("er) linen-cloth, sheets.

die Lein'wand linen.

Ici'f(e) adj. soft, gentle, light.

lei'sten tr. perform, do, render. lei'ten tr. lead, direct, guide.

len'fen tr. turn, drive, guide.

Ien'fend part. adj. directing, leading, guiding.

ler'nen tr. learn; fennen lernen become acquainted with.

bas Ler'nen learning, studying.

le'fen (las, gelefen, lieft) tr. read, gather, pick.

bas Le'fen reading.

ber Le'fer (-) reader.

le'sen tr. refresh.

lest adj. last; bas Lette the least, the extreme case; ber letstere the latter.

leg'tenmal adv. (with zum) for the last time.

lett'genannt part. adj. lastmentioned.

leuch'ten intr. shine, sparkle, gleam.

leug'nen tr. deny.
bie Leu'te (pl.) people, men.
bas Licht (-er) light, ray of light.
lieb adj. dear, beloved; bie Liebe

the loved one; mein Liebstes my dearest possession, my dearest duty.

bie Lie'be love, affection, the

lie'ben tr. love.

bie Lie'benswürdigfeit (-en) amiability, grace, charm.

lie'ber adv. (comp. of lieb or gern) rather, preferably, sooner.

lie'bevoll adj. loving.

lieb'lich adj. lovely, pleasant, sweet, delightful.

lieb'loŝ adj. heartless, loveless.
lieb'thätig — liebtätig adj. benevolent, kindly.

bas Lied (-er) song.

bas Lied'chen (—) little song, worthless song.

lie'gen (lag, gelegen) intr. (haben and sein) lie, be, recline.

Lies'then prop. noun Lizzie, Betty (dimin. of Elizabeth).

bie Li'lie (-n) lilv.

bie Lin'de (-n) linden-tree.

linf3 adv. left, on the left, to the
left.

lin'nen adj. linen.

bas Lin'nen (= Leinen) linen.

die Liv've (-n) lip.

lif'tig adj. sly, cunning, clever, artful.

litera'risch adj. literary.

die Literatur' (-en) literature.

das Lob praise.

lo'ben tr. praise.

löb'lich adj. praiseworthy.

die Lo'de (-n) lock, tress.

Io'den tr. entice, tempt, allure. bas Lor'beerreis (-er) laurel branch, sprig of laurel.

108 adj. loose; — werben get rid

Ive binden (band Ive, Ivegebunden)

tr. untie, loosen, let loose.

Iv'je adv. loosely, at random.

lö'fen tr. loosen, solve, unravel, untie: refl. loosen, detach.

lod'lassen (ließ lod, lodgelassen, läßt lod) tr. release, let go.

log'löfen refl. sep. detach, free oneself.

log'machen tr. release, get away. bie Lö'fung (-en) solution, un-

ber Lö'we (gen. -n, pl. -n) lion.

bie Lü'de (-n) gap, hole. bie Luft (-e) air, breeze; aus ber

— greifen make out of whole cloth, invent, accept without a reason.

Qui'fe Louise (also the title of an idyl written by Voss).

fum'pig adj. ragged, tattered.
bie Luft (\*e) desire, liking, longing, inclination, pleasure.

lust'erregend part. adj. pleasing, mirth-inspiring, delightful.

fu'stig adj. gay, merry, joyous.
ber Lust'ort (=er) amusement-place, pleasure ground.
fu'rist adj. lyrical, lyric.

13

ma'den tr. make, produce, form, create, undergo; (with zu) turn into.

bie Macht ("e) might, force, power.

mād/tig adj. mighty, powerful, thick, strong, great, luxuriant.

bas Mäd'chen (—) maiden, girl. bas Mäd'gen — Mädchen.

bie Magd ("e) maid, servantgirl.

bas Mahl (-e or -er) meal.

ber Mahl=Schatz (#e) marriage portion.

das Mal (-e) time.

die Ma'lerei (-en) painting.

man pron. one, they, some one, people, we, you.

man'der (mande, mandes) pron. adj. and pron. many a, many a one, many.

man'cherlei indecl. adj. many kinds, various, different, many.

ber Man'gel (4) lack, fault, shortcoming, deficiency; — an lack of, need of.

bie Manier' (-en) manner, style. ber Mann (-er) man.

bas **Man'nesgefühl** (-e) manly

bas Mann'heim prop. noun (city of) Mannheim.

man'nigfaltig adj. manifold, various, different.

bie Man'nigfaltigfeit (-en) variety, manifoldness. männ'lid adj. manly, masculine, courageous.

bie Manschet'te (-n) cuff, wristband.

ber Markt ("e) market, marketplace.

bas Mar'morbild (-er) marble statue.

der Marich ("e) march.

Martial' prop. noun Martial (50-102 A.D.), a great Latin epigrammist.

bas Maß (-e) measure, amount, rate, proportion.

die Maj'je (-n) mass.

mä'fig adj. moderate, subdued.

die Mä'figung (-en) moderation. matt adj. weak, faint.

die Mau'er (-n) wall.

das Mäu'erchen (—) low wall.

mecha'nisch adj. mechanical.

das Me'dium (gen. -8, pl. -ien) medium.

das Meer (-e) ocean, sea.

mehr adv. more; nicht — no longer, no more.

meh'ren tr. increase.

meh'rere pl. adj. several.

bie Mehr'heit (-en) majority, large number.

mehr'mals adv. several times, repeatedly.

mein poss. adj. and pron. my, mine; bie armen Meinen my unhappy people, my unfortunate friends.

mei'nen tr. mean, think.

ber (bie, bas) mei'nige pron. mine.

bie Mei'nung (-en) opinion.

meijt adj. most; adv. am meisten most, mostly, especially.

mci'stens adv. for the most part, mainly.

ber Mei'ster (-) master, masterworkman.

mel'fen tr. milk.

Mclpv'mene prop. noun Melpomene, 'the songstress' = the muse of tragedy.

Mencia'v3 Menelaus (king of Sparta and husband of Helen of Troy, whose flight brought about the Trojan War).

bie Men'ge (-n) crowd, host, multitude.

ber **Mensch** (gen. -en, pl. -en) human being, man, person; pl. people.

ber Men'schenkenner (-) judge of men.

bas Men'schenleben human life. bie Men'schenmenge (-n) crowd

of people.

die Mensch'heit humanity.

menfá/liá adj. human, humane. mer'fen tr. notice, perceive; lassen show, reveal, betray; siá — fönnen be able to take note for oneself.

merf'lich adj. noticeable, perceptible.

bas Merf'mal (-e) mark, feature, characteristic.

bie Metho'de (-n) method.

metho'difd adj. methodical.

bie Me'trit metrics, versification.

me'trift adj. metrical.

Mi'chael prop. noun Michael.

das Mie'der (-) bodice.

bie Mie'ne (-n) mien, look, expression, countenance.

mitb(e) adj. mild, gentle, indulgent, generous, charitable, magnanimous.

die Mil'de charity.

Min'den prop. noun Minnie (dimin. of Wilhelmina or Minerva).

min'ber adv. less.

die Minu'te (-n) minute.

mi'schen tr. mix, mingle.

mis'sen tr. miss, lose, be without. bas Mis'verständnis (-sse) misun-

derstanding.

mit prep. (dat.), adv. and sep. pref. with, along, along with, together with.

die Mit'gabe (-n) dowry.

bie Mit'aift dowry.

das Mit'glied (-er) member.

mit'handeln intr. participate. bie Mit'handelnden pl. characters,

die Mit'handelnden pl. characters, actors, participants.

das Mit'leid sympathy, pity, compassion.

mit'leidig adj. sympathetic.

ber Mit'tag (-e) noon, midday.

die Mit'te middle.

bie Mit'teilung (-en) report, information, statement.

bas Mit'tel (—) means, middle, expedient; sich ins — schlagen come to the rescue.

mit'telbar adj. indirect.

ber Mit'telpunkt (-e) centre, middle point.

bie Mit'telstraße (-n) middle course.

mit'ten adv. in the midst; — burd right through (the middle).

mitt'ser adj. central, middle.

mit'wirfen intr. coöperate, work with; ber Mitwirfenbe fellowworker, participant, coöperator.

bie Mo'be (-n) fashion, mode, style, method.

modern' adj. modern.

modifizie'ren tr. modify.

modifiziert' part. adj. modified.

mo'bifth adj. stylish, fashionable.
mö'gen (mothe, gemoth, mag) tr.
and mod. aux. be able, may,
like, be willing, can, care to,
wish; ith mothe I should like.

mög'lich adj. possible.

ber Moment' (-e) instant, moment, factor, theme.

der Mond (-e) moon, month.

der Mon'tag (-e) Monday.

bie Montur' (-en) uniform. mora'lisch adj. moral.

mor'gen adv. to-morrow.

ber Mvr'gen (—) morning, the East; bes Morgens in the morning, mornings (adv.).

mor'gend adj. of to-morrow.

mor'gens adv. in the morning, mornings.

bas or die Mosait' (-e or -en) mosaic. Mo'ses prop. noun Moses.

ber Most (-e) grape-juice must.

das Mutiv' (-e) motive.

motivie'ren tr. motivate.

bie Motivie'rung (-en) motivation.

mü'de adj. tired, weary.

bie Mü'he (-n) trouble, pains, labor, toil.

die Müh'le (-n) mill.

müh'fam adj. tiresome, difficult, painful.

der Mund (-e) mouth, lips.

mun'ter adj. gay, merry, cheerful, wide-awake, animated.

bas Mur'ren grumbling.

mür'riim adj. peevish, surly, grumbling.

die Mu'schel (-n) shell.

die Mu'je (-n) Muse.

ber Mustatel'ser (—) muscatel (grape or wine), muscat.

müf'sen (mußte, gemußt, muß) intr.
and modal aux. be obliged to,
must, have to.

mü'ğig adj. idle, lazy, languid.

ber Mü'figgang laziness, idleness.

bas Mu'ster (—) model, example, pattern.

ber Mut courage, humor, spirit; mit gleichem Mute calmly.

mu'tig adj. courageous, spirited. bie Mut'ter (") mother.

das Müt'terchen (—) (little) mother.

die Mü'te (-n) cap.

nach prep. (dat.), adv., and sep. pref. after, behind, to, towards, along, by, about, for, according to: - Saufe home, homeward.

die Nach'ahmung (-en) imitation. ber Nach'bar (gen. -8, pl. -n) neighbor.

die Nach'barichaft (-en) neighborhood, vicinity.

nachdem' conj. after.

nach'dringen (drang nach, nach= gebrungen) intr. (fein) crowd after, press after, press on the heels of.

ber nach'drud (-e) emphasis, stress, energy.

nach'eilen intr. (fein) hasten after. nach'fahren (fuhr nach, nachge= fahren, fährt nach) intr. (fein) drive after.

die Rach'folge imitation, emulation.

nach'geben (gab nach, nachgegeben, gibt nach) intr. yield, give way.

nach'graben (grub nach, nachge= graben, grabt nach) intr. dig for, dig after.

nach tommen (sam nach, nachge= fommen) intr. (sein) come after, follow after.

nach'laffen (ließ nach, nachgelaffen, läßt nach) tr. leave behind.

ber nach'mittag (-e) afternoon. bie Rach'richt (-en) news, information, report.

nach'rufen (rief nach, nachgerufen) tr. call after, call out after.

bie Radificht indulgence, consideration, forbearance.

nächit adj. nearest, next.

der Räch'ste (gen. -n, pl. -n), neighbor.

näch'stens adv. soon, shortly.

nach'streben intr. strive after, emulate, strive for.

die Nacht ("e) night, darkness. ber nach'tifch dessert.

nacht'lich adj. of the night, nocturnal.

nach'tun (tat nach, nachgetan) tr. and intr. imitate, do after.

nach'weisen (wies nach, nachge= miesen) tr. point out, show.

ber na'den (-) neck, nape of the neck.

na'dend adj. naked, scantily clad.

nadt adi. naked, bare, half-clad. ber Rad'te (gen. -n, pl. -n) the naked one, the destitute one.

die Na'del (-n) needle, hair-pin. nah (e) (comp. näher, superl. nächft) adj. near, near by, close, nigh.

die Na'he vicinity, neighborhood.

na'hen refl. draw near, approach. na'her (comp. of nah) adj. nearer, fairly near; adv. by a short cut; bes Näheren in detail.

nä'hern refl. approach.

näh'ren tr. nourish, support, feed. die Nah'rung (-en) nourishment,

food.

naiv' adj. naïve, simple, unsophisticated.

die Naivetät' naïveté, simplicity. ber Na'me(n) (gen. -ns, pl. -n)

na'mentlich adv. particularly, especially.

näm'lich adv. indeed, to be sure, that is to say.

die Na'se (-n) nose.

bie nation' (-en) nation.

national' adj. national.

bie Matur' (-en) nature.

bie Ratur'beidreibung (-en) nature description.

bas Ratur'dafein natural ex-

bas Natur'leben natural life, life bas Neu'e (gen. -n, pl. -n) the of nature.

natür'lich adi, natural.

natür'licherweise adv. naturally. ber Natur'liebhaber (-) nature lover.

ne'ben prep. (dat. and acc.) beside, by, by the side.

nebenbei' adv. incidentally, by the way.

ne'beneinander adv. side by side, together.

nebenher' adv. by the side, incidentally.

ber Ne'benumftand (-e) incidental circumstance. unimportant happening.

ber Re'benzug (-e) minor characteristic, auxiliary feature, other trait.

negativ' adj. negative.

neh'men (nahm, genommen. nimmt) tr. take, receive, take away; Partei - take sides; bas Wort - take up the conversation, begin to talk: Rud= ficht - consider.

nei'gen refl. bend, courtesy, bow, decline.

die nei'gung (-en) affection, inclination.

nein adv. no.

bas Nein refusal, no.

nennen (nannte, genannt) tr. name, call.

ne'ben tr. moisten, wet.

neu adj. new; aufs neue again,

new, innovation, what is new. •

neu'eröffnet adj. newly opened. neu'geboren adi. new-born.

neu'gepflanzt adj. newly planted. die Neu'gier curiosity.

die Neu'gierde curiosity.

neu'lith adv. recently, lately, a short time ago; - noch just a short time ago, very recently. neun num, nine,

nicht adv. not; - wahr is it not so?

nichts indecl. pron. nothing, naught, not anything.

das Nichts inv. noun nothingness. insignificance.

ni'den intr. nod.

ni'dend part. adj. nodding, bending, waving.

nie adv. never. nie'der adv. and sep. prep. down, low, downwards.

nie'berführen tr. lead down. nie'berhauen (hieb nieber, nieber= gehauen) tr. cut down, hew

down. nie'derfnien intr. kneel down. nie'derliegen (lag nieber, nieber= gelegen) intr. lie down, be down, lie low.

nie'derreißen (riß nieber, nieber= geriffen) tr. tear down.

nie'berfeben tr. set down; refl. sit down, seat oneself.

nie'drig adj. low.

bie Nie'drigfeit lowness, base-

nie'malen = niemals.

nie'mal@ adv. never. nie'mand pron. no one, none, nobody.

nimmet = nimmt (from nehmen). nir'gends adv. nowhere.

not adv. yet, still, even, as yet, more, besides, in addition, once more; - einmal once more; einmal - once more.

noch conj. nor.

bie Not need, distress, misery; aus Not. necessarily, by necessity.

distress.

nö'tig adi. necessary. nö'tigen tr. oblige, compel, force. not'mendia adj. necessary.

nun adv. now.

nunmehr' adv. now, at last, at length.

nunmeh'ro = nunmehr.

nur adv. only, just, but, at least, ever; irgend - at all.

nu'sen tr. use, benefit, make use of. ber Ru'ben use, interest, profit, benefit, advantage.

nü'sen intr. be useful to, be of use, serve.

nüb'lich adj. useful.

D interj. O! oh!

p'der conj. or.

bas Rüt'liche (gen. -n, pl. -n) the useful.

# 0

ob conj. whether, if. p'ben adv. above, upstairs. p'bengenannt part. adj. abovementioned, aforesaid. v'ber adj. upper. ber D'bere (gen. -n, pl. -n) upper one, higher one, superior. bie D'berfläche (-n) surface. vb'aleich conj. although. bas Objett' (-e) object. bie D'brigfeit (-en) authorities, magistrates. bas Obst fruit, fruit-crop. ber Ochs (gen. -en, pl. -en) ox. b'be adj. desolate, dreary, waste.

die Not'durft necessity, want, die Odnfice' (-n) Odyssey (a Homeric poem dealing with the wanderings of Ulysses).

Det'tingen, prop. noun Oettingen; im Dettingschen in the Oettingen district (in Austria). ber O'fen (") stove. of'fen adj. open, frank, sincere. of'fenbar adj. apparent, evident. offenba'ren tr. reveal, make clear. of'fenherzig adj. open-hearted, frank. öf'fentlich adj. public.

bie Offizin' (-en) shop, workshop. öff'nen tr. open. oft adv. often, frequently.

öf'ter(3) adv. frequently, often. oft'mals adv. often, frequently.

vh'n(e) prep. (acc.) without. das Ohr (gen. -es, pl. -en) ear.

ord'nen tr. arrange, put in order. die Ord'nung (-en) order.

ord'nung@los adj. without order, confused.

bie Or'gel (-n) organ.

ber Ort (-e or -er) place; von allen Orten und Enden from all directions.

oftin'difch adj. East Indian.

bas Baar (-e) pair, couple. paa'ren tr. combine, pair, unite. paar'mal adv. few times. pa'den tr. pack up. Bami'na prop. noun Pamina (a character in Mozart's opera The Magic Flute). ber Pantof'fel (-n) slipper. mail, equip with armor. Baris' prop. noun Paris. bie Bartei' (-en) party; nehmen take sides.

partei'ift adj. biased, one-sided, partial.

bie Bartei'lichfeit (-en) partiality, party feeling, bias.

partei'los adj. neutral, unprejudiced, impartial.

bie Partei'lofigfeit (-en) impartiality.

bas Particip' (-e or -ien) participle.

die Parti'fel (-n) particle.

paf'fen intr. fit, suit.

paffi'ren intr. (fein) pass, go.

ber Baf'fus passage.

ber Ba'te (gen. -n, pl. -n) sponsor, godfather; pl. god-parents. bie Pau'se (-n) pause, interval.

pein'sich adj. under sentence, in pain, anxious.

die Beit'sche (-n) whip.

die Bete'sche (-n) laced coat.

bie Berio'de (-n) period.

die Person' (-en) person.

die Personifizie'rung (-en) personification.

personal. personal.

bie Perfon'lichfeit (-en) personality.

pessimi'stisch adj. pessimistic, downcast.

der Pfad (-e) path.

ber Pfar'rer (-) pastor, clergyman, minister.

pan'gern tr. arm with coat of ber Pfarr'herr, (gen. -n, pl. -n) pastor, clergyman, minister. die Pfei'fe (-n) pipe, pipeful.

ber Pfen'nig (-e) penny, trifle, mite, coin.

das Pferd (-e) horse.
pfian'zen tr. plant.
das Pfia'ster (—) pavement.

pfie'gen tr. care for, foster, nurse; intr. be accustomed, use.

bie Pflicht (-en) duty. ber Pfliger (—) plowman.

das Pfört'chen (—) little gate. die Phantasie' (—n) imagination,

phantasy.

phanta'ſtiʃth adj. fantastic, imaginative.

aginative.

bie Philosophie' (-en) philosophy.

phy'siscal.

ber Bilg (-e) mushroom.

pla'gen tr. torment, tease, vex, plague.

plat'ichern intr. splash.

bie Plat'te (-n) flag stone, flat stone.

ber Bink (4e) place, seat, spot. bie Biök'lichfeit suddenness.

plün'dern tr. plunder, pillage,

ber Bö'bel rabble, crowd, populace.

die Boefie' poetry.

ber **Boet**' (gen. -en, pl. -en) poet. **poe**'tisch adj. poetic.

poli'tisch adj. political, politic.

Rolyhym'nia prop. noun Polyhymnia, 'rich in hymns' = the muse of the hymn of worship.

positiv' adj. positive.

bie Bracht ("e) splendor, brilliancy.

pran'tig adj. splendid, magnificent.

das Brä'sens present (tense).

pra'fentiren tr. present.

prassifien intr. revel, carouse, feast.

der Pre'diger (-) preacher, minister, pastor.

prei'sen (pries, gepriesen) tr. praise, commend.

pri'deln intr. prick, prickle, itch. das Bringip' (-ien) principle.

das Privat'leben private life.

die Probe (-n) test.

Bropers' prop. noun Propertius (50-16 B.C.), a great Roman elegiac poet.

die Bro'sa prose.

proja'isch adj. prosaic.

ber Provisor (gen. -8, pl. -en)
assistant, apothecary's assistant.

prü'fen tr. test, examine, observe carefully, inspect.

die Bru'fung (-en) test.

ber Buls (-e) pulse, pulse-beat.

das Pult (-e) desk.

ber Buntt (-e) point.

die Bup'pe (-n) doll, baby.

ber But dress, finery, adornment. pu'ten reft. dress up, adorn oneself.

## 2

qua'ien refl. toil, drudge; tr.
torment, tease.
ber Quell (-e) spring, fountain,
source.

bie Quel'le (-n) spring, fountain,

quel'len (quoll, gequollen) intr. (sein) spring, rise, well up.

quer adv. across, crosswise, diagonally; — burth right across.

quet's den tr. crush, squeeze, crowd closely together.

### R

rä'chen (rächte, gerächt or roch, gerochen) tr. avenge, revenge. das Rad (\*er) wheel.
ra'gen intr. project, extend.

ber nain (-e) edge, border, boundary, ridge.

ber Rand ("er) edge, border. ber Rang ("e) rank, dignity,

station.
bie Rän'fe pl. intrigues, malice,

bie Rän'fe pl. intrigues, malice, tricks.

raich adj. quick, swift, hurried. raich intr. rage.

der Na'sen (—) turf, grass, sod.

ra'sten intr. rest, halt.

rast'los adj. restless, without rest.

der Rat ("e) advice, council, town council.

ra'ten (riet, geraten, rät) tr. (dat. of person) advise.

rau'ben tr. rob, carry off. ber Räu'ber (—) robber.

der Rauch smoke.

rau'den tr. smoke.

ber Raum (-e) room, place.

die Rau'pe (-n) caterpillar.

das Räusch'chen (—) fluster, slight intoxication.

die Re'be (-n) vine, grape.

redi'nen tr. number, class, rank.
redit adj. right, proper, straight,
correct; — haben be right;
einem — geben admit that one
is right, agree with one; adv.
erst — really for the first time,
more than ever.

das Recht (-e) right, law, justice. rechts adv. to the right.

bie Re'be (-n) speech, words, discourse, talk.

re'ben tr. and intr. talk, speak. bie Me'bensart (-en) style, phrase, rhetorical figure.

red'lich adj. honest, straightforward, just.

bie Re'gel (-n) rule, precept. bie Re'gelmäßigkeit (-en) regu-

bie Re'gelmäßigkeit (-en) regularity.

re'gen tr. stir, move.

der Re'gen (-) rain.

regie'ren tr. rule, govern, manage. bie Regie'rung (-en) government. reich adj. rich, wealthy.

der Rei'che (gen. -n, pl. -n) the rich man.

rei'then tr. reach, extend, give, deliver, serve.

reim'gefammelt part. adj. abundant, richly gathered.

reich'sich adj. rich, abundant, ample, plentiful.

das Reich'tum ("er) wealth, riches.

reif adj. ripe, mature.

ber Reif (-e) ring.

die Rei'fe maturity, ripeness.

rei'fen tr. and intr. ripen, mature.

rei'fend part. adj. ripening, maturing,

bie Rei'he (-n) row, rank, line. rein adj. clean, clear, pure.

unselfish.
bie Rein'heit (-en) purity, cleanliness.

rei'nigen tr. clean.

bas Rei'nigen cleaning.

rein'lich adj. neat, clean, cleanly, spotless.

bie Rein'lichteit cleanliness, neat-

bas Neis (-er) twig, sprig fagot. bie Nei'se (-n) journey, travels; sich auf Neisen begeben go travelling.

rei'jen intr. (haben and fein)

der Rei'sende (gen. -n, pl. -n) traveler.

rei'fen (rif, geriffen) tr. tear, snatch.

ber Reiz (-e) charm, attraction, stimulus.

rei'zen tr. charm, stimulate, attract.

relativ' adi. relative.

bie Religion' (-en) religion.

ren'nen (rannte, gerannt) intr. (haben and fein) run, rush, race.

republita'nisch adj. republican. der Rest (-e) rest, remainder.

bas Rejultat' (-e) result, deduction.

retardie'rend part. adj. retard-ing.

ret'ten tr. save, rescue; refl. escape, rescue oneself.

bie Ret'tung (-en) rescue, deliverance, escape.

reu(e) n tr. and intr. regret, rue, cause regret.

bie Revolution' (pronounce -tsion') (-en) revolution.

die Rhapsodie' (-n) rhapsody.

ber Rhein the Rhine.

ber Rhein'strom the Rhine.

ber Nhein'wein (-e) Rhine wine. rhyparogra'phish adj. sordid, base.

der Rhyth'mus (pl. Rhythmen) rhythm.

rich'ten tr. direct, judge; refl. act according to.

ber Rich'ter (-) judge, magistrate.

rich'tig adj. right, just.

Die Rich'tung (-en) direction.

ber Rie'men (-) strap, thong.

das Rind (-er) ox, cow; pl. cattle.

ber Ring (-e) ring. rings adv. around.

rin'nen (rann, geronnen) intr.
(sein) run, slow.

rin'nend part. adj. running, flowing.

bie Nit'terzeit (-en) age of chivalry, knightly period.

der Rod ("e) coat, skirt.

ruh adj. rough, coarse, rude. bie No'heit (-en) roughness, coarseness.

die Rol'se (-n) part, rôle. ros'sen tr. and intr. roll.

ber Roman' (-e) novel, romance. roman'haft adj. novel-like, ro-

mantic.
roman'tist adj. romantic.

bie Roman'west (-en) world of romance, field of the novel.

ber Nö'mer (-) rummer, large wine glass, Rhine wine glass.

die Ro'fe (-n) rose.

bas Roß (-e) horse, steed.

rot (comp. röter, superl. rötest)
adj. red.

bie Rö'te blush, flush, redness. röt'lich adj. reddish.

rü'den tr. move; intr. (sein)
move, proceed; näßer — approach, come nearer; refl.
move.

ber Rüden (-) back, ridge. ber Rüd'fall ("e) relapse.

bie Rüd'fehr return.

bie Müd'ficht (-en) consideration, regard; ohne — carelessly, inconsiderately, recklessly; nehmen consider.

bie Nüd'sichtslosigfeit (-en) lack of consideration.

rüd'wärts adv. backwards.

der Ruf (-e) call, reputation. ru'fen (rief, gerufen) tr. and intr.

call, summon.
ruf'fen == rufen.

die Ru'he rest, peace, quiet.

ru'hen intr. rest, exist, be; bas Ruhende passivity, restful action.

der Ru'hepunkt (-e) pause.

ru'hig adj. quiet, calm, peaceful, tranquil.

rüh'men tr. praise.

rühm'lich adj. glorious, laudable, commendable.

rüh'ren tr. touch, move, budge, stir; refl. be active, stir.

rüh'rend part. adj. touching, affecting.

rüh'rig adj. active, stirring.

die Rüh'rung emotion.

rund adj. round.

bas Rund (-e) round object, tray. rund'lich adj. plump, roundish.

rü'ften tr. arm, equip, prepare. rü'ftig adj. vigorous, strong, robust, healthy.

die Rü'stung (-en) equipment, implements.

8

18 == e8.

ber Saal (pl. Säle) hall, reception-room.
bie Saat (-en) crops, grain.

ber Gä'bel (-) sabre, sword.

bie Sa'che (-n) thing, affair, duty, business.

fach'te adv. gently, softly, slowly. fä'en tr. sow.

bie Sa'ge (-n) tradition, legend, saga, report.

die Sä'ge (-n) saw.

fa'gen tr. say, tell.

das Säl'chen (—) little room.
Salk'burg prop. noun Salzburg
(a district in Austria).
die Salk'burger citizens of Salz-

burg, Salzburgers. bie Salsbur'gerin (-nen) girl of

· Salzburg.

ber Sa'me(n) (gen. -n[8], pl.
-n) seed.

sam'mein tr. gather, collect. samt'lich adj. all, all together.

fanft adj. soft, gentle. ber Sän'ger (-) singer, poet.

ber Sarg (-e) coffin.

die Sati're (-n) satire.

ber Sati'rendichter (—) satirist, writer of satire.

ber Cab (-e) sentence.

jau'ber adj. neat, clean.

fau'er adj. sour, bitter, hard. fau'erlich adj. sourish, acid. tart.

ber Säug'ling (-e) suckling, babe.

ber Saum ("e) edge, hem. fau'men intr. delay, tarry.

das Saum'sal negligence.

fau'sen intr. rush, roar, bluster. bie Sce'ne (-n) scene.

fcha'den intr. (with dat.) injure, hurt, harm.

ber Scha'be(n) (gen. -n8, pl. -n or -n) damage, harm.

bie Scha'benfreude malicious joy, roguishness.

bas Schaf (-e) sheep.

fcaf'fen (jduf, gesdaffen) tr. create, produce; (jdaffte, gesdafft) get, procure, work.

bas Schaf'fen work, activity, doing.

bie Schar (-en) crowd, troop, multitude, flock.

ícharf (comp. scharfer, superl. scharsst) adj. sharp, keen.

ber Scharf'sinn penetration, keenness, acumen.

ber Schat'ten (-) shadow, shade. schat'tig adj. shady.

ber Schat (-e) treasure.

inät bar adj. valuable, esteemed. inä ten tr. value, esteem, appreciate test estimate put

preciate, test, estimate, put a value on.

schau'dern intr. shudder, shrink. schau'(e)n tr. look; see, behold.

schäu'men intr. foam.

fcaun = fcauen.

ber Schau'plat (=e) scene (of action).

das Schau'spiel (-e) spectacle, sight, play.

ber Schef'fel (-) bushel.

bie Echei'be (-n) pane, disk, pane of glass.

fchei'ben (fchieb, gefchieben) tr. divide, part, separate; intr. (fein) depart, take leave.

ber Schein (-e) brightness, appearance, lustre, show.

ichein'bar adj. apparent, feigned. bas Schein'bild (-er) delusion, phantom.

schei'nen (schien, geschienen) intr. appear, seem, shine.

bie (or ber) Schei'tel locks, hair, head.

fcel'ten (schalt, gescholten, schilt) tr. scold, blame.

bas Schel'ten scolding.

ber Schel'tende (gen. -n, pl. -n) scolding man.

die Schen'fe (-n) inn, tavern.

schen'sten tr. give, present, bestow. das Scherf'stein (—) mite.

der Scherz (-e) joke, jest.

scher'zen intr. joke, jest.

incr'send part. adj. jesting, joking, humorous.

inera'haft adj. jesting, joking.

for adj. shy, timid.
for tr. fear, shun; refl. be
afraid, be shy.

die Scheu'ne (-n) barn.

fci'den tr. send.

bie Schid'lichteit (-en) propriety, convenience, suitability.

bus Schid'sal (-e) fate, destiny. bie Schi'dung (-en) providence, arrangement.

ber Schif'fer (-) seaman, sailor.

ber Schild (-e) shield.

schil'dern tr. picture, describe.

die Schil'derung (-en) description, depiction, account.

schim'mern intr. glitter, gleam, glimmer.

das Schim'mern glittering, gleam, radiancy.

der Schin'fen (-) ham.

schir'ren tr. harness.

ber Echlaf sleep.

bie Schlaff'heit (-en) laxity, limpness, indolence, half-heartedness. ber Schlaf'rod ("e) dressinggown.

ber Schlag (-e) blow.

fála'gen (fálug, gefálagen, fálügt)
tr. and intr. strike, beat;
fiá ins Mittel — come to the

inient adj. poor, worthless, bad. inien/terbings adv. absolutely, decidedly.

sneak, steal, slip.

ber Schlei'er (-) veil.

folei'fen (schliff, geschliffen) tr. grind, cut; geschliffen of cutglass.

folep'pen be burdened with, drag along, encumber oneself with

fmleu'nig adj. hasty, quick, rapid.
fmlicht adj. simple, plain, unaffected.

ichlich'ten tr. smooth, adjust, settle.

fchlie'sen (schloß, geschlossen) tr. shut, close; rest. he joined, be adjacent, lie together.

ichlimm adj. bad, evil.

ichlin'gen (schlang, geschlungen) tr. wind, twist, tie, join.

bie Schlu'he (-n) hailstone, hail.

fclum'mern intr. slumber.

ber Schluß (\*e) close, end, shutting, closing, deduction, conclusion.

schmei'cheln intr. (dat.) flatter; refl. flatter.

ichmel'zen (ichmolz, geschmolzen, schmilzt), intr. (fein) melt, dissolve.

ber Echmers (gen. -es or -ens, pl. -en) pain, grief, smart, sor-

ichmer'zen tr. pain, hurt, grieve. ichmerz'lich adj. painful, grievous. ichmet'tern intr. peal forth.

fdmie'gen refl. cling.

ber Schmud (-e) adornment, embellishment.

idmu'den tr. adorn, decorate. fcmud'los adj. unadorned, sim-

imu'sig adj. dirty, filthy, soiled.

die Schnal'le (-n) buckle, clasp. ichnei'den (schnitt, geschnitten) tr. cut.

ichnell adj. quick, swift, rapid. ichnell'verschwindend part. adj. quickly disappearing.

ber Schnit'ter (-) reaper, har-

bas Schnis'werf (-e) carved work, carving.

iono'de adj. base, vile, mean.

ber Schnör'tel (-) scroll, arabesque, volute.

das Schnupf'tuch ("er) pocket handkerchief.

bie Schnur ("e) string, cord. fcnu'ren tr. lace.

foon adv. already, even, indeed, surely, no doubt.

schön adj. beautiful, handsome, fair, fine, nice, good, noble.

icho'nen tr. spare, favor.

icongeordnet part. adj. beautifully arranged.

bie Schon'heit (-en) beauty.

bie Scho'nung (-en) care, consideration, regard, saving.

fcop'fen tr. draw from, draw (water).

ber Schrant ("e) cupboard, wardrobe.

bie Schran'fe (-n) barrier, check,

ichre'den tr. frighten, scare,

ber Schre'den fright, terror, hor-

fored'lich adj. horrible, frightful, terrible.

fcrei'ben (fdrieb, gefdrieben) tr. write.

bas Schrei'ben writing.

ichrei'en (fchrie, geschrieen) intr. cry, shout, scream.

bas Schrei'en screaming, crying. fchrei'ten (schritt, geschritten) intr. (fein) step, go, walk.

bie Schrift (-en) writing; pl. scriptures, writings.

ber Schritt (-e) step.

fcuch'tern adj. shy, timid.

ber Schuh (-e) shoe.

die Schuld (-en) fault, blame, guilt; schuld sein be responsible for, be to blame for, be the cause of.

fould'los adj. guiltless. bie Schu'le (-n) school.

bie Schul'ter (-n) shoulder.

ber Schult'heiß (gen. -en, pl. -en) magistrate, judge.

ber Schul'ze (gen. -n, pl. -n) magistrate, judge.

fdu'ren tr. stir up.

ber Schutt rubbish, débris, refuse, ruins.

fchüt'teln tr. shake.

ber Schutz protection; in nehmen defend.

idiu'sen tr. protect, defend.

ber Schutigott ("er) protecting god, protecting deity.

ichwach (comp. schwächer, superl. ichmächst) adi, weak, slender, feeble.

die Schwa'che (gen. -n, pl. -n) the weak girl, the weak woman.

bie Schwä'che (-n) weakness.

schwan'ger adj. pregnant, with child, weak, exhausted.

schwan'fen intr. sway, rock, totter, waver, vacillate.

ichwan'fend part. adj. unstable, uncertain, changing, dubious. idmars (comp. "er, superl. "eft)

adj. black. ichwa'ben intr. chat, gossip,

fowä'sen intr. chat, gossip, talk. ichwe'ben intr. soar, hover, linger, float.

schwei'fen intr. roam, wander. schwei'gen (schwieg, geschwiegen) intr. be silent, keep silent.

schwei'gend part. adj. and adv. silent, silently, in silence.

ber Schweiß sweat, perspiration.

die Schweis Switzerland. schwei'zerisch adj. Swiss.

die Schwelgerei' (-en) revelry, luxury.

bie Schwel'le (-n) threshold.

imwer adj. heavy. bie Schwe're weight, burden.

scarcely, hardly.

bas Schwert (-er) sword.

die Schwe'fter (-n) sister.

bie Schwie'gertochter (") daughter-in-law.

bas Schwie'gertöchterchen (-) daughter-in-law, (nice little) daughter-in-law.

ichwie'rig adj. difficult.

Die Schwie'rigfeit (-en) difficulty, obstacle.

fdwin'gen (fdmang, gefdmungen) refl. swing.

fcmö'ren (fcmor or fcmur, ge= schworen) tr. and intr. swear, vow, take an oath.

die Schwulst (-e) bombast, inflated style, pompousness.

ber Schwung ("e) swinging, flight, swing, impetus.

ichwung'voll adj. buoyant, soaring, swinging.

feche'mal adv. six times.

bie Gee'le (-n) soul, heart, mind. bie Sce'lenstärte strength of soul, spiritual power.

ber Ce'gen (-) blessing.

ber Se'genswunich ("e) good wishes, blessing, benediction, compliments.

feg'nen tr. bless.

fe'h(e)n (sah, gesehen, sieht) tr. and intr. see, look, perceive.

fehr adv. very, greatly, much. fei subj. present of fein.

fein (war, gewesen, ist) intr. (sein) be, exist.

fein poss. adj. and pron. his, its. bie Sei'nen his people, his friends.

feit prep. (dat.) since; conj. since.

feitbem' adv. since, since then; coni. since.

bie Sei'te (-n) side; bei — aside. fel'ber indecl. adj. self; von — of its own accord.

felbit indecl. adj. self; von — of its own accord; fic — leben live for oneself; adv. even.

bie Selbstän'digfeit independence, self-reliance.

bie Selbst'beherrschung (-en) selfcontrol.

felbst'bewußt adj. self-conscious. felbst'los adj. unselssh.

die Selbst'sucht selfishness.

die Gelbit'tätigleit (-en) selfactivity, spontaneousness.

fe'lig adj. blessed, deceased.

fel'ten adj. rare, curious; adv. seldom, rarely.

bas Sel'tene (gen. -n) the unusual, the rare.

fen'den (fandte or fendete, gefandt or gefendet) tr. send.

fen'gen tr. singe, scorch.

fen'ten tr. sink, lower, incline. die Sen'se (-n) scythe. fentimental' adj. sentimental, romantic.

fe'ten tr. set, place, put; refl. sit down.

feuf'gen intr. sigh.

ber Seuf'ger (-) sigh.

fen = fei (pres. subj. of fein).

fenn - fein.

fid indecl. refl. pron. (dat. or acc. sing. or pl.) himself, herself, itself, oneself, themselves, each other, one another, yourself, yourselves.

fi'ther adj. safe, certain, sure, secure; adv. surely, fearlessly.
bie ©i'therheit safety, security.

ficht'bar adj. visible, evident, noticeable.

fie pers. pron. she, it, they, her, them.

Sie pers. pron. you.

ber Sieb (-e) sieve.

ber Sieg (-e) victory.

fie'gen intr. conquer, be victorious.

ber Sie'ger (-) victor, conqueror. bas Sil'ber silver.

bas Sil'bergerät (-e) silverware. sil'bern adj. silver, of silver.

fin'gen (sang, gesungen) tr. and intr. sing.

jin'gend part. adj. singing; adv. tunefully, singingly.

fin'ten (sant, gesunten) intr. (sein) sink, fall.

bas Sink, fall.

ber Sinn (gen. -e8, pl. -e or -en) mind, sense, intention, purpose, spirit, character, understanding, insight.

fin'nen (jann, gefonnen) tr. and intr. think, plan, meditate, intend.

bie Sin'nesänderung (-en) change of mind.

fin'nig adj. thoughtful, quickwitted, ready-minded.

finn'lich adj. sensual, intellectual; bas Sinn'liche sensuousness, sensitive faculty.

bie Sit'te (-n) custom, manners, morals, good breeding.

bas Sit'tengemäthe (—) picture (or description) of manners (or morals).

fitt'(id) adj. moral, traditional, well-behaved, polite, wellmannered.

bie Sitt'lichteit (-en) morality, morals.

die Situation' (pronounce -hion')
(-en) situation.

der Sit (-e) seat.

si'ten (faß, geseffen) intr. sit.

bas Si'gen sitting.

bic Si'tung (-en) meeting, session. fo adv. and conj. so, thus, therefore, as, then; — etwas anything of that sort, such a thing; — auth however, and

also.

fobald' conj. as soon as.

fofort' adv. immediately.

fogar' adv. even.

fogleich' adv. immediately, at once.

bie Suh'se (-n) sole.

der Suhn (-e) son.

susan's(e) conj. as long as,

sush adj. and pron. such.

sush adj. and pron. such.

fol'cher (-e, -es) adj. and pron. such.

ber Soldat' (gen. -en, pl. -en) soldier.

folien (folite, gefolit, foli) intr.

and modal aux. ought, shall,
be to, be said to, should, have
to.

folte = follte.

ber Com'mer (-) summer.

fon'derbar adj. special, peculiar, strange.

fon'dern conj. (denoting contrast after a neg.) but.

die Son'ne (-n) sun.

ber Conn'tag (-e) Sunday.

fount adv. else, otherwise, formerly, moreover, elsewhere.

bie Sor'ge (-n) care, worry, sorrow, anxiety.

for'gen intr. care, fear, provide. for'gend part. adj. worrying, anxious, with apprehension.

bie Sorg'falt care, carefulness, solicitude.

forg'fältig adj. careful, solicitous.
forg'fid adj. careful, anxious,
cautious, apprehensive.

forg'los adj. carefree. forg'sam adj. careful.

foviel' adv. as much, so much.

fowie', conj. just as.

fowohl' conj. as well as; fowohl

ber Epa'her (-) spy, searcher, fprin'gen (fprang, gesprungen) intr. investigator.

bie Span'nung (-en) tension. fpa'ren tr. and intr. save, spare, lay by.

bas Spa'ren saving.

fpar'fam adj. economical, sparing, frugal.

fpåt adi. late.

fbagie'ren intr. walk, take a stroll.

bas Spazie'ren walking.

ber Spazier'gang ("e) walk, prom-

die Spei'se (-n) food, provisions. spen'den tr. give, bestow upon, distribute.

ivezi'fiich adi. specific.

die Sphä're (-n) sphere.

ber Spie'gel (-) mirror.

fpie'geln tr. reflect; intr. shine, glitter.

bas Epiel (-e) game, play.

fvie'len tr. and intr. play. fvie'lend part, adj. playing: adv. playfully.

ipi'sig adj. pointed, tapering.

ber Spott mockery, ridicule,

fpot'ten tr. mock, deride.

(pot'tish adj. mocking, scornful, derisive.

bie Spra'che (-n) speech, language.

fpre'den (fprach, gefprochen, fpricht) tr. and intr. speak, talk, say. bas Sprich'mort (-er) proverb.

saying.

(fein and haben) spring, jump,

die Spro'digfeit brittleness, inflexibility, unvielding nature.

bas Sprüch'lein (-) proverb, saying.

ber Sprung ("e) leap, jump, spring, gap.

bie Spur (-en) trace, trail, track, mark.

ber Staat (gen. -es, pl. -en) state. ber Stab ("e) staff, stick.

bie Stadt ("e) citv. town.

bas Städt'den (-) small city. small town.

ber Städ'ter (-) townsman, cityresident, citizen.

bas Städt'gen = Städtchen.

die Stafe'te, (-n) fence, picket, paling.

ber Ctall ("e) stable, stall.

ber Stamm ("e) trunk, stem,

ftam'pfen tr. and intr. stamp.

ber Stand ("e) stand, condition, state, class (of society); im ledigen Stande single, unmarried; ju ftanbe fommen, come about, come to pass.

bie Standar'te (-n) banner, standard.

ber Stand'punft (-e) standpoint. ftart (comp. "er, superl. "ft) adj. strong, vigorous, robust, thick, luxuriant.

ber Star'te (gen. -n, pl. -n) strong man, strong individual. bie Ctar'fe strength, vigor. stär'fen tr. strengthen. ftarr adi. rigid. stiff. motionless. ftatt prep. (gen.) instead.

die Statt place.

bie Stät'te (-n) place.

ftatt'finden (fand ftatt, ftattgefun= ben) intr. take place, happen.

statt'lich adj. stately.

ber Ctaub dust. ftau'big adj. dusty.

ftau'nen intr. wonder, be aston-

ished.

bas Stau'nen astonishment.

ftau'nend part. adj. staring, astonished, dazed.

fte'den tr. put, place, stick.

ite'ben (ftand, geftanden) intr. (haben or fein) stand.

fteif adj. stiff.

ber Steig (-e) path.

ftei'gen (ftieg, gestiegen) intr. (fein) ascend, climb.

bas Stei'gen climbing, ascending. mounting.

bie Stei'gerung (-en) increase, development, rise.

fteil adi. steep.

ber Stein (-e) stone.

ftei'nern adj. of stone.

bie Stel'le (-n) place, spot, position, situation.

stel'sen tr. place, put; refl. appear, present oneself; au= frieden - satisfy; es bem Sohn in feinen Gefallen ftellen permit the son to do as he pleases.

die Stel'lung position, attitude. ftem'men refl. stand firmly, brace oneself.

fter'ben (ftarb, geftorben, ftirbt) intr. (fein) die.

fterb'lich adi. mortal.

ber Sterb'liche (gen. -n, pl. -n) mortal being, mortal.

ber Stern (-e) star.

ftets adv. always, steadily.

fti'den tr. embroider.

ber Stie'fel (- or -n) boot, shoe.

ber Stier (-e) steer, bull, ox.

ber Stil (-e) style.

ftill(e) adj. still, quiet, silent; im stillen on the quiet, by oneself.

bas Still'leben (-) still-life.

ftill'verzehrend part, adj. secretly consuming.

bie Stim'me (-n) voice.

stim'men tr. incline, dispose, tune, agree; gestimmt inclined, disposed, of such a disposition.

bie Stim'mung (-en) mood, temper, disposition.

ber Stod ("e) vine, grape-vine. fto'den intr. hesitate, stop, sulk, stand still.

ber Stoff (-e) material, stuff.

die Stoff'wahl choice of material. ftol3 adj. proud.

ber Stols pride.

ber Storch ("e) stork.

fto'gen (ftieß, geftogen, ftogt) tr. knock, hit, run upon.

ftot'tern intr. stutter, stammer.

ftra'fen tr. punish.

strah'len tr. beam, radiate, flash.
das Straß'burg prop. noun
Strassburg.

bie Stra'he (-n) street, road, highway, route.

(tre'ben intr. strive, struggle.

das Stre'ben effort, endeavor.

der Streich (-e) stroke, blow.

(trei'che(n tr. stroke, caress.

ftrei'fen intr. (sein and haben)
roam, wander around, rove.

ber Streit (-e) fight, quarrel, dispute.

ftrei'ten (ftritt, gestritten) intr. fight, quarrel, contend.

ber Strei'tende (gen. -n, pl. -n) fighter, warrior.

ber Strei'ter (—) fighter, warrior. ftreng adj. stern, strict, severe, exact.

ber Strict (-e) rope, cord, line, trace.

bas Etroh straw.

ber Strom (\*e) stream, current, crowd.

ftro'ten intr. swell, be luxuriant. ftro'tend part. adj. luxuriant, swelling.

der Stru'del (-) whirlpool.

bas Stüb'chen (—) little room.

die Stucestur' (-en) stucco-work.

bie Stuccatur' (-en) stucco-work, stucco.

bas Stüd (-e) piece, bit; 200 Stüd Ducaten two hundred

bie Stu'bie (-n) study, piece of literary work.

die Stu'fe (-n) step, plane, stage. stumm adj. dumb, silent, mute. das Stünd'chen (—) short hour. die Stun'be (-n) hour, time. der Sturm (\*e) storm.

ftür'men intr. rush, storm, roar; bie ftürmende Glode storm-bell. ftür'zen intr. (fein) fall, plunge, tumble.

bie Stii'te (-n) prop, stay, support.

stu'sen tr. trim, crop.

stü'sen tr. support, prop, lean upon.

bas Substantiv' (-e or -a) noun, substantive.

ju'den tr. seek, look for.

das Suffix' (—e) suffix.

der Surtout' (pronounce fürtu') over-coat.

füß adj. sweet.

inmbo'liich adj. symbolic.

inmpathisie'ren intr. sympathize.

die Sze'ne (-n) scene.

die Szenerie' scenery, landscape.

### 3

ber Ta'bat (-e) tobacco.
ber Ta'bel fault, censure, reproof.
ta'beln tr. blame, censure.
bas Ta'beln fault-finding, blam-

ing.

bie **Ta'fel** (-n) frame, sash, casing, table.

ber Tag (-e) day.

tag(e) adv. on the day; — porher the day before.

bie Ta'geszeit (-en) time of day.

täg'siá adj. daily.
tags = tages.
taf'tisá adj. tactical.
bas Tas ("er) valley.
ber Ta'ser (—) thaler, dollar.
Tami'no prop. noun Tamino (a
character in Mozart's opera
The Magic Flute).
ber Tanz ("e) dance.
tap'ser adj. brave, courageous.
bie Ta'sser (-n) pocket.
Tas'so prop. noun Tasso (an
Italian poet living between

Italian poet living between 1544-95; also the hero of Goethe's drama of the same name).

bie Tat (-en) deed, action. tä'tig adj. active, energetic.

bie Tat'iafteit (-en) activity, deed.
bie Tat'iafte (-n) fact.

taug'lith adj. suitable, fit, of value.

der Tausch (-e) exchange.

tau's tr. exchange.
täu's tr. and refl. deceive,
disappoint.

tau'send num. adj. thousand.
tau'sendmal adv. a thousand
times.

bas Tebe'um (-8) Te Deum, hymn of praise, hymn of thanksgiving.

ber Teil (-e) part, share. tei'len tr. divide, share.

bie Teil'nahme (-n) interest, participation, share.

teils adv. partly.

teil'weise adv. partly.

bie **Ten'ne** (-n) threshing-floor. **Terpjidjo're** prop. noun Terpsichore, 'rejoicing in the dance' = the muse of the dance.

teu'er adj. dear, costly.

bas **Teu're** (gen. -n) what is precious.

ber Tert (-e) text, words.

Tha'iia prop. noun Thalia, 'the blooming one' = the muse of comedy.

ticf adj. deep.

das Tier (-e) animal, beast.

tie'rijch adj. animal.

til'gen tr. blot out, efface, destroy.

der Tisch (-e) table; nach Tische after dinner.

der Tisch'ser (-) cabinet-maker, carpenter.

der To'bat (-e) tobacco.

die Toch'ter (") daughter.

bas Töch'terchen (—) little daughter, nice little daughter.

ber Tod (pl. Todesfälle) death. ber Ton (ee) tone, sound.

tö'nen intr. sound. resound.

tö'nend part. adj. resounding,

harmonious.
bas Tor (-e) gate, archway,

gateway.

tö'richt adj. foolish.

ber Tor'weg (-e) gateway, archway.

tot adj. dead, lifeless.

die Tracht (-en) costume.

tra'gen (trug, getragen, trägt) tr. carry, wear, bear, endure.

bas Tra'gen carrying, lifting. bie Träg'heit (-en) indolence, laziness.

tra'gisch adj. tragic(al); bas Tragische tragedy, tragic ele-

die Tragö'die (-n) tragedy.

die Trä'ne (-n) tear.

trap'peln intr. (fein) trot.

bie Trau'be (-n) grape, bunch of grapes.

trau'en intr. trust.

trau'lim, adj. cordial, cheery, comfortable, confiding, tender, loving.

ber Traum (=e) dream, reverie.
traum interj. indeed! truly! for-

sooth! trau'rig adj. sad, sorrowful.

ber Trau'ring (-e) weddingring.

traut adj. dear, beloved.

bie Trau'te (gen. -n, pl. -n) the loved one.

tref'fen (traf, getroffen, trifft) tr.
hit, meet, find, agree, affect,
make, hurt.

tref'fend part. adj. striking, appropriate, apt, to the point.

treff'lith adj. excellent, admirable.

trei'ben (trieb, getrieben) tr. drive, urge, carry on, impel; es trieb mid I was impelled.

tren'nen tr. separate, part; reft. part, part asunder.

bie Tren'nung (-en) separation. bie Trep'pe (-n) stairs. tre'ten (trat, getreten, tritt) intr. (fein and haben) step, tread, go, trample.

treu adi, faithful, true.

die Treu'e loyalty, fidelity, faithfulness.

tren'(id) adv. faithfully, loyally. ber Trieb (-e) instinct, impulse. trie'fen (troff, getroffen) intr. drip. trin'fen (tranf, getrunfen) tr. and intr. drink.

bas Trin'fen something to drink.

der Tritt (-e) step, kick.

tro'den adj. dry.

trod'nen tr. dry.

ber Trog (-e) trough.

bie Trom'mel (-n) drum.

bie Trompe'te (-n) trumpet.

bie Tro'pe (-n) metaphor, trope.

der Troft comfort, consolation.

trö'sten tr. comfort, console.

ber Trö'ster (—) comforter, consoler.

tröst'sia, adj. comforting, consoling.

tros prep. (with gen.) in spite of. ber Tros defiance, obstinacy.

ber Trot'fopf ("e) stubborn fellow, obstinate fellow.

trü'ben tr. disturb, cloud, make muddy; refl. become dark, become overcast.

das Trüb'sal (-e) trouble, adversity.

trü'gen (trog, getrogen) tr. and intr. deceive.

trüg'lich adj. deceptive. die Trul'le (-n) hussy.

bie Trüm'mer (pl.) ruins, fragments.

ber Trunt ("e) drink, draught. ber Trunt (-e) band, troop.

bas **Tuch** ("er) cloth, handkerchief.

tüń'tig adj. capable, able, strong, vigorous.

bie Tii'de (-n) malice, trick, spite.
tii'diid adj. malicious, tricky,
spiteful.

bie Tu'gend (-en) virtue.

tu'gendhaft adj. virtuous.

tun (tat, getan) tr. and intr. do, make, act; Schritte—, take steps; dem e8 darum zu— ist, who is concerned; gleich tun with dat. imitate.

die Tür(e) (-en) door, gate. der Turm (-e) tower.

### 11

 $\ddot{\mathbf{u}}$ 'bel adj. evil, bad, wrong, ill. bas  $\ddot{\mathbf{u}}$ 'bel (—) evil, wrong, ill.

ü'ben tr. practise, exercise, train.

"" ber prep. (dat. and acc.), adv., sep. and insep. prep. over, above, beyond, about, across, on account of, by way of, concerning.

ü'berall adv. everywhere.

ü'berbeugen rest. (sep.) bend over. überblei'ben (überblieb, überblie=

ben) intr. (sein) remain over, be left.

ber Ü'berblid (-e) view, survey: überbli'den tr. insep. overlook, look down on,

übereist' part. adj. over-hasty, rash, precipitate.

die Überei'lung over-haste, rashness, hastiness.

die Überein'funft ("e) agreement, compromise, settlement.

überein'stimmen intr. agree, harmonize.

bie Überein'stimmung (-en) agree-

überfal'len (überfiel, überfallen, überfallt) tr. attack, fall upon, surprise.

ber ü'berfluß abundance, over-

überge'ben (übergab, übergeben, übergibt) tr. deliver, give over, surrender.

ü'bergehen (ging über, übergegangen) intr. (sein) go over, transfer, be transformed, pass into.

überge'hen (überging, übergangen)
tr. overlook, omit.

das ü'bergewicht (-e) preponderance.

übergie'sen (übergoß, übergossen)

tr. pour over, suffuse.

überhaupt' adv. in general, on the whole.

iiberhe'ben (überhob, überhoben)

tr. exempt from, excuse, be relieved of.

überlaf'jen (überließ, überlaffen, überläßt) tr. leave; refl. give way to, abandon, deliver.

überle'gen tr. insep. consider, reflect; adj. superior,

überle'gen adj. superior.

bie überle'genheit (-en) superiority.

ü'bermütig adj. haughty, wanton, insolent, mischievous.

übernach'ten intr. insep. spend the night.

überneh'men (übernahm, übernommen, übernimmt) tr. take over, take.

ü'berpaden tr. insep. overload. überra'jan tr. insep. surprise, take unawares.

die Überra'schung (-en) sur-

ü'berreichen tr. insep. hand over, give.

ü'berreif adi. over-ripe.

überrhei'nifch adj. across the Rhine, of the other side of the Rhine.

überschrei'ten (überschritt, überschritten) tr. cross.

bie ü'berschrift (-en) title, inscription.

überse'hen (übersah, übersehen, übersieht) tr. survey, look over.

überwäl'tigen tr. insep. overpower, overcome.

überwie'gen (überwog, überwogen)
tr. prevail, surpass, outweigh.

überwie'gend part. adj. all-prevailing, prevailing, resistless.

überzeu'gen tr. insep. convince. ber Ü'berzug (#e) covering, case, pillow-case, coat, sheet.

ii'brig adj. over, remaining, other, rest,

ii'brigen@ adv. moreover, after all, by the way.

bas ll'fer (-) shore, bank.

um prep. (acc.), adv., sep. and insep. prep. around, about, for, near, concerning, at, by, with regard to; um . . . millen (with gen.) for the sake of; um . . . zu in order

umar'men tr. insep. embrace,

die Umar'mung (-en) embrace.

um'bilden tr. sep. transform.

der Um'fang extent, range, circuit.

umfan'gen (umfing, umfangen, umsfängt) tr. embrace; refl. embrace one another.

umfaf'ien tr. insep. embrace, include.

ber llm'gang association, society, companionship, company.

umge'ben (umgab, umgeben, umagibt) tr. surround, enclose.

umge'bend part. adj. surrounding,

associated with. umge'hen (umging, umgangen) tr.

go around, inspect, traverse. umher' adv. and sep. prep. around, about, round about.

umher'jáhlingen (jáhlang umher, umhergefáhlungen) tr. and refl. wind about, sweep about.

umher's diweisen intr. (haben and sein) roam around, rove about, wander around.

umher'seten tr. sep. set about, place around.

umher'siehen (30g umher, umherge30gen) intr. (sein) wander around, move from place to place, move about.

umhül'len tr. insep. wrap around, veil.

um'fehren refl. and intr. sep. turn around, turn back.

um'pflanzen tr. transplant.

um'idiaffen tr. transform, change. umfdiat'ten tr. insep. shade, throw shadow on all sides.

um'ichlagen (schlug um, umges schlagen, schlägt um) intr. (sein) be upset, be overturned.

umidia'gen (umidiug, umidiagen, umidiagen, umidiagt) tr. fall about, sweep about.

umichtie'sen (umichtos, umichtos; sen) tr. embrace, enclose, enfold.

umschwe'ben tr. insep. hover around, float about.

ber llm'schweif (-e) circumlocution, roundabout way.

ber Ilm'shwung (-e) change, swinging over.

um'sehen (sah um, umgesehen, sieht um) rest. look around, look about.

umfonft' adv. in vain, without cause, to no purpose.

ber llm'stand ("e) circumstance, particular.

bas llm'ftandswort ("er) adverb.
umftri'den tr. insep. enmesh,
ensnare, entangle, surround
with a net.

umfum'men tr.insep. buzz around.
um'treiben (trieb um, umgetrieben)
tr. drive about, toss around.
um'tun (tat um, umgetan) refl.
go about, go around among,
inquire about.

umwal'len tr. insep. curl around, surround, enclose.

um'wandeln tr. sep. convert, transform.

ber llm'weg (-e) roundabout way. um'wühlen tr. sep. uproot, overturn, lay waste.

un'abhängig adj. independent. die Un'abhängigseit (-en) inde-

pendence.

un'abläffig adj. continual, incessant.

unabjeh'lid adj. as far as the eye can see, extending beyond the field of vision.

un'angenehm adj. unpleasant, disagreeable, distasteful.

bas Un'angenehmite (gen. -n) the most unpleasant; the most disagreeable.

bie lln'art (-en) ill-behavior, naughtiness, rudeness.

un'bedeutend adj. unimportant, insignificant.

bas lin'bebeutende (gen. -π) the insignificant, the unimportant. unbedingt' adj. unconditional, absolute.

un'beflect adj. spotless, uncorrupted.

un'begrenzt adj. unlimited, bound-less.

un'begriffen adj. misunderstood, uncomprehended.

un'behauen adj. uncut, unhewn, rough.

un'befannt adj. unknown, new. un'befümmert adj. unworried. un'bemerft adj. unnoticed.

un'beschentt adj. without a present.

un'besonnen adj. thoughtless, indiscreet, ill-considered.

un'beweglich adj. immovable, motionless.

un'bewegt adj. unmoved.

bie Un'bill (pl. Unbilben) injustice, wrong.

un'billig adj. unjust, wrong. und conj. and.

uneh'rerbietig adj. disrespectful,
irreverent.

unempfind'lich adj. insensitive. unend'lich adj. infinite, endless.

unentbehr'lich adj. indispensable.

bie Unentschlosssenheit lack of determination, irresolution.

un'erfahren adj. inexperienced. unermeh'lich adj. immeasurable.

unermen'id adj. immeasurable.
unermu'det adj. untiring, unwearied.

bie Unerschro'denheit (-en) dauntlessness, intrepidity, lack of

unerschüt'terlich adj. unshakable, firm.

uncrwar'tet adj. unexpected.
ber un'fau (\*e) accident, misfortune, harm.

un'gebärdig adj. rude, impolite, unruly, unmannerly.

bie lln'geduld impatience.

un'geduldig adj. impatient.

ber Un'geduldige (gen. -n, pl. -n) the impatient one.

un'gelent adj. awkward, stiff, not pliant.

un'gerecht adj. unjust, unfair.

un'gern adv. unwillingly, reluctantly.

un'gejäumt adj. immediate; adv. without delay, immediately.

bas **Un'geichid** (-e) awkwardness.

die Ungeschicklichkeit (-en) awkwardness.

un'gestört adj. undisturbed.

bas Un'gestüm (-e) impetuosity, boisterousness.

bas **Un'glüd** (pl. Unglüdsfälle) misfortune, adversity, misery, disaster.

unqun'stiq adi. unfavorable.

die Un'fosten (pl. only) expense, costs.

un'fundig adj. (with gen.) unacquainted with.

un'leidlich adj. intolerable, insufferable.

unmert'(ith) adj. unnoticeable, imperceptible.

unmit'telbar adj. direct, immediate.

unmög'lich adj. impossible.

bas **Unmög'liche** (gen. -n) the impossible.

un'mutig adj. cross, ill-humored.

bie Un'ordnung disorder, confusion.

un'parteiiff adj. impartial, fair.
ber Un'rat rubbish, dirt, refuse.
bas Un'refit wrong, fault, injustice; mit — unjustly,

bie Un'ruhe (-n) restlessness, trouble, disturbance.

un'ruhig adj. restless, troubled. unschäd'lich adj. harmless.

die Un'schuld innocence.

wrongly.

un'imuldig adj. innocent.

un'jer (uni[e]re, unier) poss. adj.

and pron. our, ours; bie

Uniern our people, our relatives.

un'fither adj. uncertain, insecure, unsteady.

un'ten adv. below, beneath, downstairs, down.

un'ter prep. (dat. and acc.), adv., sep. and insep. prep. under, below, among, between, during, of, in, by.

un'ter comp. adj. (superl. unterft) inferior, lower; unterft superl. adj. lowest, last, at the bottom.

unterdrü'den tr. insep. oppress.

un'tereinander adv. with each other, one with the other, mutually.

un'tergeordnet part. adj. subordinate.

unterhal'ten (unterhielt, unterhaleten, unterhält) refl. entertain, amuse. converse.

unterlaf'sen part. adj. neglected, omitted.

unterlie'gen (unterlag, unterlegen)
intr. (fein) succumb, be defeated.

unterneh'mend part. adj. enterprising, active.

bie Unterneh'mung (-en) undertaking.

un'terordnen tr. insep. subordi-

bie Unterre'dung (-en) conversa-

unterschei'ben (unterschieb, untersschieben), tr. distinguish, differentiate; refl. differ.

ber Un'terschied (-e) difference.

die Unterstü'tung (-en) support, assistance, help, underpinning.

bie lin'treue unfaithfulness, disloyalty.

bie lin'tugend (-en) vice, bad habit.

unüberwind'lich adj. unconquerable, unmanageable, invincible.

ununterbro'chen adj. uninterrupted.

un'verändert part. adj. unchanged. un'verdient adj. undeserved.

un'verdorben adj. unspoiled.

un'verträglid adj. quarrelsome, unsociable, incompatible, unforbearing.

un'verwerside adj. unimpeachable, impeccable, unobjectionable.

un'verzeihlich adj. unpardonable.

complete.

un'vorsichtig adj. improvident, careless.

un'mahricheinlich adj. improbable. unwan'delbar adj. unchanging. unwidersteh'sich adj. irresistible.

ber Un'wille (gen. -ns, pl. -n) displeasure, indignation.

un'millia adi. angry, displeased, indignant, unwilling.

un'willfommen adj. unwelcome. unmur'dig adj. unworthy.

llra'nia prop. noun Urania, 'the heavenly' = the muse of astronomy.

ber Ilr'svrung (-e) origin. uriprüng'sich adj. original. bas Ilr'teil (-e) judgment, ver-

ber Ba'ter (") father. bas Ba'terland fatherland, native country.

va'terlandisch adj. patriotic. vä'terlich adj. fatherly, paternal,

ancestral, native. die Ba'terstadt (-e) native city,

native town.

per = insep. pref.

verach'ten tr. despise, scorn.

perän'dern tr. change, transform; refl. vary, change, be changed; intr. make changes, make alterations.

die Beran'd(e)rung (-en) change. veran'laffen tr. insep. cause, bring about.

un'vollendet adj. unfinished, in- verar'men tr. impoverish; intr. be impoverished, become poor. ber Berarm'te (gen. -n) impoverished man.

perban'nen tr. banish, outlaw.

verber'gen (verbarg, verborgen, ver= birgt) tr. hide, conceal, shelter, contain: refl. conceal oneself. verbes'sern tr. improve, make

better.

die Berbef'ferung (-en) improve-

verbin'den (verband, verbunden) tr. bind, join, unite, combine,

bie Berbin'dung (-en) union, connection, combination, alliance, marriage.

bas Berbin'dungswörtchen (-) connecting word, conjunction.

bas Berbot' (-e) prohibition.

verbräu'nen tr. make brown, tarnish.

perbräunt' part. adj. browned, tarnished.

bas Berbre'den (-) crime.

ber Berbre'cher (-) criminal.

verbrei'ten tr. spread.

verbrei'tet part. adj. spreading, broad-spreading.

perbren'nen (verbrannte, verbrannt) tr. burn, scorch.

perbun'den tr. ally, unite, form a league.

verbun'det part. adj. allied, leagued together, united.

perban'fen tr. owe, be indebted. perbe'den tr. cover.

verder'ben (verdarb or verderbte, verdorben or verderbt, verdirbt) intr. and tr. spoil, destroy, corrupt.

verder'blich adj. destructive.

verdie'nen tr. deserve, merit.

bas Berdienst' (-e) merit, desert. verdop'pein tr. double, quicken, hasten.

verdor'ben part. adj. degenerate, depraved.

verdrie'gen (verbroß, verbroffen) tr. vex. grieve.

verdrieß'lich adj. vexed, cross, annoved, vexatious.

ber Berdruß' vexation, trouble. indignation, annoyance.

verdun'fein tr. darken, obscure, throw in the shade, eclipse.

bas Berdun'feln darkening, eclipsing, obscuring.

vereh'lichen refl. marry, get married.

vereh'ren tr. honor, respect, revere, present, bestow.

die Bereh'rung respect, rever-

verein'fachen tr. inseb. simplify. bie Berein'fachung (-en) simplification.

verfal'len (verfiel, verfallen, ver= fällt) intr. (sein) decay, fall, fall in ruins, get out of re-

bie Berfaf'fung (-en) constitution, disposition, frame of mind, situation.

verfau'len intr. (fein) decay, rot.

versch'sen tr. miss, overlook. die Berfei'nerung (-en) refinement, polish.

verfer'tigen tr. make, prepare, produce, manufacture.

verfol'gen tr. follow, pursue.

die Berfol'gung (-en) persecution, pursuit.

verfüh'ren tr. lead astray.

bas Bergan'gene (gen. -n) past. vergäng'lich adj. transitory, per-

ishable, worthless.

verge'ben (vergab, vergeben, ver= gibt) tr. forgive.

verge'bens adv. in vain.

vergeb'lich adj. vain, useless, unnecessary.

verge'hen (verging, vergangen) intr. (sein) pass away, cease.

vergel'ten (vergalt, vergolten, ver= gilt) tr. repay.

vergef'fen (vergaß, vergeffen, vergift) tr. and refl. forget.

vergie'fen (vergoß, vergoffen) tr. shed, spill, weep.

der Vergleich' (-e) comparison. vergleich'bar adi. comparable.

verglei'den (verglich, verglichen) tr. and refl. compare, be like, compare oneself to.

bie Berglei'chung (-en) compari-

bas Bergnü'gen (-) pleasure, delight.

vergol'den tr. gild.

die Bergol'dung gilding.

die Bergun'stigung (-en) favor, privilege,

vergu'ten tr. compensate, refund, bie Berfnup'fung (-en) knotting reimburse.

perhal'ten (perhielt, perhalten, per= hält) reft. be related, be proportioned, conduct oneself, behave.

bas Berhält'nis (-ffe) relation, circumstance, situation.

perhalt'nismäßig adj. compara-

verhar'ren intr. (haben and fein) remain, persist, continue, persevere, adhere.

verhär'tend part. adj. hardening, making obdurate.

verhaßt' part. adj. hated, hateful.

verhau'den tr. breathe out, exhale.

perheh'len tr. hide, conceal.

verhin'dern tr. prevent, hinder.

verhül'sen tr. and reft. cover, veil, disguise, wrap up.

verhü'ten tr. prevent, avert, guard against.

die Berir'rung (-en) error, aberration.

ver jun'gen reft. grow young again. perfau'fen tr. sell.

ber Bertehr' (-e) association, commerce, intercourse, traffic.

verfen'nen (verfannte, verfannt) tr. misunderstand, misjudge, mistake.

verflin'gen (verflang, verflungen) intr. (sein) die away, stop sounding.

perfnüp'fen tr. join, connect.

(together), entanglement, connection.

verfün'den tr. announce, proclaim, make known.

ber Berfün'der (-) proclaimer, herald, announcer.

die Berfür'zung (-en) shortening. verlan'gen tr. demand, require, ask for, desire.

bas Berlan'gen longing, desire.

die Verlan'gerung (-en) lengthening, expansion.

verlaf'fen (verließ, verlaffen, ver= läßt) tr. leave, abandon, for-

ber Berlauf' course, progress.

verlau'fen (verlief, verlaufen, ver= läuft) intr. (fein) run away, become a fugitive, become a vagrant.

verlau'fen part. adj. vagabond, vagrant, fugitive.

verle'gen part. adj. embarrassed, at a loss.

die Berle'genheit (-en) embarrassment, confusion.

verlei'hen (verlieh, verliehen) tr. give, lend, bestow.

verlei'ten tr. mislead.

verle'gen tr. injure, offend, hurt. verlie'ben refl. fall in love.

perlie'ren (verlor, verloren) tr. lose.

perlo'ben tr. betroth.

bie Berlob'te the betrothed, fiancée.

bie Berlo'bung (-en) betrothal.

das Berlo'rene what is lost. der Berluft' (-e) loss.

bermäh'len refl. marry, get married.

bermah'nen tr. urge.

vermeh'ren tr. increase, multiply, augment.

vermei'ben (vermied, vermieben) tr. avoid, shun.

die Bermei'dung (-en) avoidance. bermeint' part. adj. supposed, alleged.

vermel'den tr. inform, announce. vermif'sen tr. miss, do without, be without.

vermit'teln intr. mediate, interpose.

bie Bermit't(e) sung intervention, mediation.

vermö'ge prep. (gen.) by virtue of, through the help of.

vermo'gen (vermochte, vermocht, bermag) tr. be able to.

bas Bermö'gen fortune, means, wealth, ability.

vermö'gend part. adj. well-to-do, rich; wenig - with small means.

vermum'men tr. disguise, mask. vermummt' part. adj. in disguise. vermut'sich adj. supposed, probable, presumable.

berneh'men (bernahm, bernommen. bernimmt) tr. hear, perceive, notice.

vernich'ten tr. annihilate, destroy, undo.

die Bernunft' reason.

vernünf'tig adj. sensible, rational, reasonable.

verpflich'ten tr. and refl. oblige, pledge, bind oneself.

verrich'ten tr. perform, accomplish, do.

ber Bers (-e) verse, line of poetry; ber Berebau verse, metre, metrical structure; das Versmaß (-e) metre.

versa'gen tr. refuse, deny.

das Berfag'te (gen. -n) what is refused, what is denied.

versam'mein tr. and refl. assemble, collect.

ber Bers'bau verse, metrical structure, metre.

verschaf'fen tr. procure, provide. berichen'fen tr. give away.

verscheu'chen tr. drive away, scare away, dispel.

verschie'den adj. different, varied, unlike.

verschlie'fen (verschloß, verschloffen) tr. shut, close,

verschlin'gen (verschlang, verschlun= gen) tr. swallow up, efface, engulf.

verschmach'ten intr. (fein) pine away, languish, perish.

verschmä'hen tr. scorn.

die Bericho'nung forbearance, sparing, quarter.

verschüt'ten tr. bury with rubbish. cover with débris.

verschwin'den (verschwand, ber= (chwunden) intr. (fein) vanish, disappear.

verfe'hen (verfah, verfeben, verficht) tr. provide, furnish, attend to, look after, manage.

perfe'gen tr. reply, retort, answer,

bie Berfe'sung (-en) displacement, shift, deviation.

perii'dern tr. assure.

bie Berfi'ch (e)rung (-en) assurance, pledge.

versil'bern tr. silver, plate with silver.

versin'ten (versant, versunten) intr. sink.

das Vers'maß (-e) metre.

versöh'nen refl. become reconciled, reconcile oneself.

versor'gen tr. provide for, care for.

versven'den tr. distribute, give away.

verfpre'den (verfprad, verfprochen, verspricht) tr. (dat.) promise.

ber Berftand' understanding, sense, intellect, intelligence.

verstän'dig adj. sensible, prudent, intelligent.

verstau'ben intr. (sein) become covered with dust.

verste'den tr. hide, conceal.

verste'hen (verstand, verstanden) tr. understand.

die Berftel'lung dissimulation. versu'den tr. try, attempt, test,

tempt. verfü'ßen tr. sweeten.

vertei'digen tr. defend.

pertei'len tr. distribute, divide.

vertra'gen (vertrug, vertragen, ber= trägt) refl. agree, be reconciled, get along with, have forbearance with.

perträg'lich adi, forbearing, peaceable, compatible, conciliatory.

pertrau'en tr. intrust, confide, commit.

bas Bertrau'en trust, faith, confidence.

vertrau'lich adi. familiar, intimate, confidential.

pertrei'ben (pertrieb, pertrieben) tr. drive away, banish, dispel, exile.

pertre'ten (pertrat, pertreten, ber= tritt) tr. represent.

ber Bertre'ter (-) representa-

vertrie'ben part. adj. exiled.

bie Bertrie'benen exiles, emigrants.

vermah'ren tr. keep, guard.

verwal'ten tr. manage, admin-

verman'deln refl. be changed, transform.

vermandt' adi. related.

ber Bermand'te (gen. -n, pl. -n) relative, kinsman.

die Bermandt'schaft (-en) relation-

verme'gen adj. bold; ber Bermegne the bold one.

vermeh'ren tr. hinder, prevent, forbid.

berwei'len intr. tarry, linger, stay.

permei'lend part. adj. abiding, tarrying, continuous.

permen'den tr. apply, use, employ. bie Verwid'(e)lung (-en) complication, plot.

permir'ren tr. confuse, perplex.

die Berwir'rung confusion, perplexity.

verwor'ren part. adj. confused, bewildered.

hie Bermorre'ne the confused girl.

bie Bermor'renheit (-en) disorder, confusion, distraction.

permun'den tr. wound, hurt, injure.

permun'dern tr. astonish, surprise. die Bermun'derte (gen. -n) astonished girl, astonished (girl) friend.

verza'gen intr. despair, lose cour-

perach'ren tr. consume, devour. verzei'hen (verzieh, verziehen) tr. (dat. of person) pardon, forgive.

bie Bergicht'leiftung (-en) renunciation, abandonment.

pergie'ren tr. adorn, decorate, beautify.

bergo'gernd part. adj. retarding. peramei'felt part. adj. despairing, overcome by despair.

bie Bergweif'lung despair, desperation.

veri'ren tr. tease, vex.

bas Bich cattle.

viel (comp. mehr, superl. meift) adj. much, many, a great deal. picl'bedürfend adj. needing much, that needs so much.

picl'beachrend adi. desiring much, greedy.

picl'fac adi. of many kinds, manifold.

picifäl'tia adi. frequent, manifold.

viel'gefaltet adj. with many folds, full.

vicl'Icicnt adv. perhaps.

vicl'mal(3) adv. many times.

piel'mehr adv. rather, much more, on the other hand.

bie Biel'seitigkeit (-en) manysidedness, variety.

pic'r(e) num. adj. four.

bas Bolf ("er) people, nation, folk, lot.

bas Bolfs'epos (pl. Bolfsepen) popular epic, national epic.

bas Bolfs'fest (-e) popular celebration, national festival, fête. polfs'mäßig adj. popular.

woll adj., adv., sep. and insep. pref. full, whole, complete.

vollbrin'gen (vollbrachte, voll= bracht) tr. perform, accomplish, bring about.

vollen'den tr. insep. finish, accomplish, end, mature, perfect.

ppl'lends adv. especially, altogether, wholly.

vol'ler (comp. of voll) fuller.

pollfüh'ren tr. insep. carry out,

völ'lig adj. full, entire, whole. vollfom'men adj. perfect.

bie Bolltom'menheit (-en) perfection, completion.

ber Roll'mond (-e) full moon.

bollitän'dig adj. complete, absolute.

pom = von bem.

von prep. (dat.) of, from, by, concerning, with, because of.

voneinan'der adv. from one another

bor prep. (dat. and acc.), adv.,
 and sep. pref. before, in front
 of, from, because of, ago, for,
 with, of; bor allem (or allen)
 above all; = für (rare).

voran's diden tr. send ahead, put in front.

vorau3' adv. and sep. pref. before,
 ahead; im — in advance,
 beforehand.

voraus'sehen (sah voraus, vorausgesehen, sieht voraus) tr. foresee.

porbei' adv. and sep. pref. by, over, past.

past.

beigetragen, trägt vorbei) tr. carry past.

vorbei'ziehen (30g vorbei, vorbeisgezogen) intr. (sein) move by, pass.

vor'bereiten tr. prepare.

bie Bor'bereitung (-en) preparation.

pate, prevent, avoid.

bas Bor'bilb (-er) model, pattern.

bie Bor'botin (-nen) precursor, forerunner.

bor'bringen (brang bor, borges brungen) intr. (jein) advance, push ahead.

vor'cilen intr. sep. (sein) hasten ahead, advance quickly.

ber Bor'fall ("e) event, happening.

vor'finden (fand vor, vorgefunden)

tr. find, meet with.

ber Bor'gang (#e) event, proceeding, occurrence.

bas Vor'gefühl (-e) presentiment, premonition, misgiving.

por'getragen part. adj. recited, presented.

vorhan'ben adj. at hand, ready. vorher' adv. and sep. pref. before, in advance, previously.

borhin' adv. before, recently, a short time ago.

ber Bor'fämpfer (—) champion. vor'fommen (fam vor, vorgefommen) intr. (fein) occur, happen, seem.

bie Bor'liche preference, predilection.

vor'liegenb part. adj. present,
 (thing) in question, under
 discussion.

vor'n(e) adv. before, in front,
in the fore part; von — from
the start, at the beginning.

vor'nehm adj. aristocratic, genteel, cultured. bor'nehmlich adv. chiefly, particularly, especially.

ber Bor'sat ("e) purpose, plan, resolution.

tor's fieben (sob vor, vorgefoben) tr. push forward, shove ahead.

ber Bor's filing ("e) proposal, proposition, suggestion; — tun make a proposition.

vor'sehen (sah vor, vorgesehen, sieht vor) rest. be on one's guard, look out, take care.

bie Bor'sicht prudence, caution, foresight.

vor'sichtig adj. cautious, careful, prudent, circumspect.

vor'itellen tr. sep. present, introduce; refl. imagine.

bie Bor'itellung (-en) presentation, representation, introduction.

bie Bor'stellungsart (-e) descriptive method, method of presentation, kind of imagination.

ber Bor'teil (-e) advantage, benefit.

vor'teilhaft adj. advantageous.

ber Vor'trag (\*e) lecture, exposition, method.

bor'tragen (trug bor, borgetragen, trägt bor) tr. recite, present, lecture.

vortreff'sich adj. excellent, splendid.

vorü'ber adv. and sep. pref. past, along, by, over.

vorü'berführen tr. sep. lead past.

vorü'bergehend part. adj. temporary, transitory.

vorü'berwallen tr. (sein) pass by, roll past.

worü'berziehen (zog vorüber, vorsübergezogen) intr. (sein) move past, go by.

vor'warts adv. and sep. pref. for-

ber Bor'wurf ("e) reproach.

borzei'ten adv. in former times, formerly.

ber Bor'aug ("e) advantage.

borzüg'lich adj. excellent, preferable, splendid.

vor'zugsweise adv. chiefly.

Boff (gen. Boffens) Voss, a German writer, the author of the idyl entitled Luise.

### 233

wach adj. awake, alert. wach'sen (wuchs, gewachsen, wächst) intr. (sein) grow, rise, increase. bas Wachs'tum growth, growing

wa'der adj. brave, sturdy, excellent, worthy.

bie Wa'dere (gen. -n, pl. -n) excellent girl, brave girl.

bie Baf'fe (-n) weapon, arms. bie Ba'ge (-n) scales, balance, whiffletree.

wa'gen tr. venture, dare, risk. ber Wa'gen (—) carriage, wagon. bie Wahl (—en) choice, selection. wäh'len tr. choose, select.

das Wäh'len choosing, selecting.

ber Bahn illusion, delusion, mas interrog. pron. what, how, fancy.

mahr adi. true, genuine, real; nicht - is it not so?

wäh'rend prep. (with gen.) during, for; conj. while, whereas.

bie Bahr'heit (-en) truth. wahr'lich adv. really, truly, in-

deed. wahr'nehmen (nahm mahr, mahr= genommen, nimmt mahr) tr.

notice, perceive. ber Wall (-e) wall, bulwark,

rampart. wal'len intr. surge, boil up,

course rapidly. mal'ten intr. manage, rule, gov-

ern, dispose.

die Wand (-e) wall. wan'deln intr. (haben and fein)

wander, walk, go, proceed. ber Ban'berer (-) wanderer,

traveler, person on foot.

man'dern intr. (fein) go, travel, wander, migrate.

die Wan'ge (-n) cheek.

wan'fen intr. (haben and fein) waver, sway, vacillate.

bie Ba're (-n) ware, goods, article, merchandise.

warm (comp. -er, superl. -ft) adj. warm.

bie Bar'me warmth, heat.

war'nen tr. warn.

die War'nung (-en) warning.

mar'ten intr. wait, attend to.

warum' adv. and interrog. conj. why.

why; indef. rel. pron. whatever, what, that which, something, some; was für ein what kind of, what a.

bie Ba'fche washing, washed clothes, linen.

wa'iden (mufch, gewaschen, mascht) tr. and intr. wash.

bas Ba'jchen washing.

bas Baf'fer (-) water.

was'serreich adj. rich in water, full of water.

ber Wech'sel (-) change.

wech'seln tr. and intr. change, exchange.

wech'jelseitig adj. mutual, reciprocal.

die Wech'selwirfung (-en) reciprocal action, mutual effect.

we'den tr. awaken.

ber Weg (-e) way, road, path; meines Weges on my way.

weg adv. and sep. pref. away, off, gone.

we'gen prep. (gen.) on account of, for the sake of.

weg'fallen (fiel weg, meggefallen, fällt weg) intr. (fein) fall away, cease to exist.

weg'geben (ging weg, meg'gegan= gen) intr. (sein) go away.

weg'laffen (ließ weg, weggelaffen, er läßt weg) tr. leave away, omit. bie Weg'laffung (-en) omission.

weg'nehmen (nahm weg, weg= genommen, nimmt weg) tr. take away.

call away.

bas We'he woe, trouble.

me'hen intr. blow.

ber Weh'laut (-e) wailing, cry, lamentation, cry of distress.

bie Weh'r (e) (-en) defense, weapons, means of resistance.

meh'ren tr. restrain; intr. with dat. prevent, stop.

das Weib (-er) woman, wife.

bas Weib'chen (-) little wife, dear little wife.

weib'lich adj. feminine, womanly. bie Beib'lichteit womanliness.

weich adj. soft.

weich'lich adj. soft, weakly, gentle.

wei'gern refl. refuse, decline. bie Bei'gerung (-en) refusal, denial.

wei'hen tr. devote, consecrate.

weil conj. because, since. die Bei'le while, leisure, time;

eile mit - make haste slowly. ber Wein (-e) wine.

ber Wein'berg (-e) vineyard.

wei'nen intr. weep, cry, shed tears.

das Wei'nen weeping.

die Wein'lese (-n) vintage.

wei'je adj. wise, prudent; ber Weise (gen. -n, pl. -en) the wise man.

die Bei'se (-n) way, manner, wise.

wei'fen (wies, gewiesen) tr. show, point out.

ein Wei'ser a wise man.

weg'rufen (rief meg, meggerufen) tr. ber Bei'ser (-) one who shows, director.

bie Beis'heit wisdom, discretion, prudence.

weis'sich adj. wise, prudent, discreet.

weiß adj. white.

wei'gen tr. whiten, whitewash.

weit adj. wide, far, long, broad, distant; bas Beitre the rest, what remains; im weiten far off, distant; adv. far; - und breit far and wide; bei weitem

wei'ter adv. and sep. pref. farther, further, onward, furthermore; nichts weiter als nothing more than; das Weitre the rest (of the story); bei weitem by far.

weithin' adv. far away, far off, a long distance.

weit'läufig adj. diffuse, straggling, extended.

die Beit'läufigkeit (-en) intricacy, diffuseness, prolixity.

wel'ch (er) (-e, -e8) interrog. and rel. pron. and adj. which, what, what a, who, that.

die Welt (-en) world, earth; tie feine - society.

bie Welt'begebenheit (-en) world event.

welt'bewegend part. adj. worldmoving, shaking the earth.

ber Belt'burger (-) cosmopolite, citizen of the world.

bas Welt'gemälbe (—) world picture, universal description. welt'lich adi. worldly, secular, temporal, profane, of the world.

ber Belt'mann (-er) man of the world, (well-bred) gentleman. wen'den (wandte or wendete, ae=

wandt or gewendet) tr. and refl. turn, turn around, apply.

die Wen'dung (-en) turn, turning. period, curve.

we'nig adj. few, little, a few; am wenigsten least of all: jum wenigsten at least.

wenn adv. when, whenever; conj. if, when, whenever: - auch even if.

wer interrog. pron. who; indef. rel. pron. whoever, he who,

wer'ben (warb, geworben, wirbt) tr. woo, sue, seek, engage, recruit; intr. (with um) woo,

die Wer'bung (-en) wooing, courtship, recruiting.

wer'den (ward or wurde, geworden) intr. (fein) become, grow, get, be, happen; gewahr - become aware of; zu . . . werben turn into; das ift mir geworden that is my reward, that's what I get; fut. aux. shall, will; pass. aux. (corresponding to English aux. verb be).

wer'fen (warf, geworfen, wirft) tr. throw.

das Wert (-e) work.

die Wert'statt ("e[n]) workshop.

bas Wert'zeug (-e) implements, instruments.

wert adi. worth, dear, esteemed. deserving; worthy (with gen.) ber Wert (-e) value, worth.

bas We'fen (-) existence, being. nature, affairs, régime, behavior, manners.

we'ientlich adi. essential.

bas Bet'ter (-) weather, storm. wet'terleuchten intr. and impers.

wet'terleuchtend part, with flashes of heat-lightning.

bie Bet'terwolfe (-n) stormcloud.

with'tig adj. important, weighty. die Wich'tigfeit importance.

die Bi'del pl. swaddling-clothes. wi'deln tr. wind, wrap.

wi'der prep. (acc.), adv., and insep. pref. against, contrary to.

widerle'gen tr. inseb. refute.

ber Wi'derichein (-e) reflection. widerspre'chen (widersprach, mider= sprochen, widerspricht) intr. with dat. oppose, contradict, gain-

say. ber Wi'derspruch opposition, refu-

ber Wi'derstand ("e) resistance. opposition.

widerfte'hen (widerftand, wider= standen) intr. with dat. withstand, oppose, resist.

ber Wi'derwille (gen. -ns) displeasure, aversion, disgust, repugnance.

Die Mid'mung (-en) dedication. wie adv. how; conj. as, like, when, how; so mie so as, as also.

mie'ber adv., sep. and insep. pref. again, once more, anew.

wie'derbegegnen intr. with dat., seb. meet again, treat.

wie'berbringen (brachte wieber, wiedergebracht) tr. bring back, restore.

wie'berericheinen (erschien wieber. wiebererschienen) intr. (fein) appear again.

wie'derfinden (fand wieber, wieber= gefunden) tr. find again, meet again; refl. find one another again.

wie'dergeben (gab wieber, wieber= gegeben, gibt wieder) tr. give back, restore.

wiederho'len tr. insep. repeat. die Wiederho'lung (-en) repeti-

tion. odical appearance.

wie'dertehren intr. sep. (fein)

return. wie'derfnüpfen tr. sep. bind again, reunite.

wie'berfommen (fam wieber, wiebergefommen) intr. (fein) come back, return.

wie'dersehen (fah wieder, wieder= gesehen, sieht wieder) tr. see again.

wie'berum adv. again. bie Bie'se (-n) meadow. ber Wie'fel (-) weasel. wiewohl' conj. although. milb adi, wild.

die Wildness, rudeness. Wil'helm Mei'fter title of a novel by Goethe (1749-1832).

der Wil'le(n) (gen. -ns, pl. -n) will, wish, intention, purpose.

wil'Ien prep. (used with um); um . . . willen for the sake of.

wil'lig adj. willing, ready. millfom'men adv. welcome.

die Will'für choice, arbitrariness, caprice, free will.

willfür'lich adj. arbitrary, capricious.

mim'meln intr. swarm, teem.

ber Wind (-e) wind.

win'den (wand, gewunden) reft. wind, writhe.

ber Win'fel (-) corner, nook. min'fen intr. beckon, nod, signal. wir pers. pron. we.

die Bie'derfehr recurrence, peri- wir'fen intr. work, act, have influence.

> wirf'lim adj. real, actual, true; adv. indeed, really, truly.

> die Wirf'lichfeit (-en) reality, actuality.

> die Wirt'samfeit (-en) activity, effectiveness.

die Wir'fung (-en) effect, action. die Wirr'nis confusion, chaos.

ber Wirt (-e) host, landlord, master of the house, manager.

die Wir'tin (-nen) hostess, landlady.

bie Wirt'idaft (-en) housekeeping, household, establishment, business, farm-work.

wij'pern intr. whisper.

bie Big'begierde (-n) desire for knowledge.

wij'jen (wußte, gewußt, weiß)

tr. know, know how, be able.

wij'jenichaftlich adj. scientisc,

scholarly.

bie Bit'terung weather, atmos-

wo adv. and conj. where, when, if;
— nicht if not.

wobei' adv. whereby, through which, in which.

bie Wöch'nerin (-nen) convalescent, mother of a new-born baby, woman recently confined, ill mother.

wodurd' adv. by which, by means of which, by what means.

wvfer'n(e) conj. if, in case, provided; wvferne . . . aud) although, however far.

woge'gen adv. against which, against what.

wo'gen intr. wave, roll, surge.

wohl adv. well, probably, indeed, no doubt, I suppose, presumably: leb(e)t wohl farewell.

ably; levelt mont farewell.
bas Bohl welfare, well-being.
wohl begütert adj. well-to-do.

wohl'behaglich adj. complacent, comfortable.

wohl'befannt adj. well-known, familiar.

wohl'bestellt adj. well-furnished, well-equipped.

wohl'erhalten adj. well-kept.

wohl'erneuert adj. well-restored, well-renovated.

wohl'gebildet adj. well-shaped, well-formed, handsome, well-built.

das Wohl'gefallen (—) joy, pleasure, satisfaction.

wohl'gezimmert adj. well-built, well-timbered.

wohl'gezogen adj. well-bred, well-trained.

bie Wohl'habenheit well-to-doness, wealth.

wshl'flingend part. adj. harmonious, musical, well-sounding.

ber Wohl'stand wealth, well-todo-ness.

bie Bohl'tat (-en) good deed, benefit, kindness.

wohl'tätig adj. kind, benevolent, helpful.

wohl'umzäunet part. adj. wellfenced, well-hedged, surrounded with hedges.

wohl'verschen part. adj. well-furnished, well-provided.

wohl'verteilt part. adj. well-distributed.

bas Wohl'wollen good will, kind disposition.

woh'nen intr. dwell, live, reside.

bie Boh'nung (-en) dwelling, residence, home, habitation.

wöl'ben tr. vault, arch, round.

Stoff prop. name Friedrich
August Wolf (1759-1824), a
famous classicist whose essays
on the Homeric poems are of
great importance.

das Wölt'chen (—) small cloud. die Wol'te (-n) cloud.

wol'len (wollte, gewollt, will) tr.
and modal aux. will, purpose,
intend, wish, be about to.

wol'len adj. woolen.

das Wol'len willing, will.

wolte = wollte.

womit' adv. with which, with what.

bie Won'nc (-n) bliss, rapture, delight.

woran' adv. on what, of what, by what, how.

worauf' adv. on which, on what, for what, to what, where-

worauŝ' adv. out of what, of what, out of which.

worcin' adv. wherein, in which, in what.

worin' adv. wherein, in which.

mormit = momit.

bas Wort ("er or -e) word; zu —
fommen put in a word, come
to expression, get a chance to
speak; bas — ergreifen take
up the conversation, hold
forth.

bie Wort'folge (-n) word-order, arrangement of words (in a sentence.)

bic Wort'fügung (-en) arrangement of words (in a sentence). wört'sich adj. verbal, word for

word. die Wort'stellung (-en) word-

order.
worii'ber adv. whereof, of what,
about what, at what.

wovon' adv. whereof, of which.

to what purpose, for what.

bas Mun'ber (—) wonder, miracle.

mun'berbar adi. wonderful.

bas Wun'berbare wonderful fea-

wun'berlich adj. strange, queer, wonderful.

wun'dern refl. to be surprised, to wonder.

der Wunsch ("e) wish, desire. wün'schen tr. wish, desire.

wür'big adj. worthy, imposing, venerable, dignified, deserving, estimable.

ber Bür'bigere (gen. -n, pl. -n) more worthy one.

ber Burf (-e) throw, throwing. bie Bur'sel (-n) root.

wur'zeln intr. (haben and sein) take root, be rooted.

wüft adj. waste, desolate, wild, disordered.

die Wii'ste (-n) desert, wilderness, waste.

die But rage, fury.

wü'ten intr. rage, rave.

3

zah'len tr. pay.

3äh'len tr. count, reckon.

zart adj. tender.

bie Bart'lichfeit (-en) tenderness.

zau'dern intr. delay, hesitate.

ber 3aum (#e) rein, bridle; im - halten hold in check.

ber Baun ("e) hedge, fence.

z. B. — zum Beispiel for example. bas Zei'chen (—) sign, token, mark.

zeich'nen tr. draw, depict, delineate, designate.

bie Beich'nung (-en) delineation, sketch, description.

set'gen tr. and intr. show, point out; refl. appear, be disclosed.

bie Bei'se (-n) line, verse.

bie 3cit (-en) time, season; feiner — adv. gen. in his time, at that time.

bas Beit'alter (-) age, period.

ber Zeit'genoffe (gen. -n, pl. -n) contemporary.

ber 3cit'raum (#e) time, period. bie 3cit'umstände pl. circumstances, conditions (of the time).

das Zeit'wort (-er) verb.

zer = insep. pref.

gerbre'chen (zerbrach, zerbrochen, zerbricht) tr. and intr. (sein) break to pieces, break up, smash.

zerfal'len (zerfiel, zerfassen, zers füllt) intr. (sein) fall into, be divisible.

zerrei'ßen (zerriß, zerrissen) tr. and intr. (sein) tear, rend, tear to pieces.

zerrüt'ten tr. break up, disturb,

zerschmet'tern tr. smash up, dash to pieces.

zerstam'psen tr. stamp to pieces, stamp.

zerstö'ren tr. destroy, ruin, undo, ravage.

bie Berstö'rung (-en) destruction, ruin, desolation.

3crstreu'en tr. scatter, disperse; refl. be scattered.

ber Beu'ge (-n) witness.

bas 3cug'nis (-sse) witness, evidence.

¿ie'ńen (30g, ge30gen) tr. draw, pull, refer, breed, rear, raise; intr. go, proceed, march, move.

bas Biel (-e) goal.

ber Bie'rat (-e) adornment, embellishment.

bie Bier'be (-n) ornament, adornment, grace, polish.

zie'ren tr. adorn, decorate, embellish.

zier'lich adj. graceful, neat, dainty.

bas 3im'mer (—) room, chamber. ain'nern adj. of tin, pewter.

zit'tern intr. tremble.

zö'gern intr. hesitate.

ber 3opf (-e) braid, plait, tress.

ber 3orn anger, passion.

zor'nig adj. angry, passionate.

gu prep. (dat.), adv., and sep. pref. to, at, in, by, towards, in order to, besides, on, too, along with, towards.

ber 3u'derbäder (—) confectioner.

bas 3u'derbrot cake, sweet cake, gingerbread, sweets.

querit' adv. at first, first, for the first time.

ber 3u'fall (4e) chance, accident. 3u'fällig adj. accidental, chance. bie 3u'fälligfeit (-en) accident,

incident, chance, unimportant element.

zufrie'den adj. satisfied, contented; — stellen satisfy.

zu'führen tr. sep. lead to, bring

ber Sug (\*e) march, procession, train, host, column, feature, trait.

bie Bu'gabe (-n) addition, gift. 3u'geben (gab 3u, sugegeben, gibt 3u) tr. grant, concede, acknowledge, permit.

auge'gen adv. present.

ber Bu'gel (-) rein.

¿u'geftehen (geftanb ¿u, ¿ugeftanben) tr. acknowledge, admit, grant, allow.

sugleich' adv. at the same time, likewise.

ber Zug'wind (-e) draught, current.

bie Bu'funft future.

autumf'tig adj. future, impending. autent' adv. at last, last, lastly.

zum == zu bem.

3unädnjt' adv. next, nearest, first of all, in the first place.

die Bun'ge (-n) tongue.

zu'niden intr. sep. nod, nod at. zup'fen tr. tug, pull, pluck.

zurecht'stellen tr. sep. set right, adjust.

zu'reden intr. (dat.) sep. advise, speak to, persuade.

zür'nen intr. be angry.

zurüd'(e) adv. and sep. pref. back, backwards, behind.

zurüd'begeben (begab zurüd, zurüdbegeben, begibt zurüd) refl. return, go back.

zurüd'bewegen refl. tr. move back, withdraw.

zurud'bleiben (blieb zurud, zurud:
geblieben) intr. (fein) remain
behind.

¿uriid'benfen (badte ¿uriid, ¿uriids gebadt) intr. think back, think of past days, send one's thoughts back.

zurüd'drängen tr. sep. push back, drive back.

zurüd'eilen intr. (fein) hasten back, hurry back.

aurüd'(e)flichen (floh zurüd, zu= rüdgeflohen) intr. (fein) flee back, withdraw quickly.

zurud'gehen (ging zurud, zurudgegangen) intr. (fein) go back, return.

aurüd'halten (hielt zurüd, zurüd= gehalten, hält zurüd) tr. hold back, check.

reserved.

bie Burud'haltung (-en) reserve. jurud'(e)fehren intr. (fein) turn back, return, come back.

zurud'fommen (fam gurud, gurud= gefommen) intr. (sein) come back, go backwards, return, deteriorate.

gurud'laffen (ließ gurud, gurud= gelaffen, läßt jurud) tr. leave behind.

zurud'ichauen intr. look back. jurud'ftromen intr. (fein) rush back, stream back.

surud'treiben (trieb gurud, gurud= getrieben) tr. drive back.

zurud'ziehen (zog zurud, zurudgezo= gen) tr. draw back, withdraw. zusam'men adv. and sep. pref.

together, along with. zusam'mendrängen tr. crowd to-

gether, compress. aufam'menfaffen tr. take collect-

ively, bring together, comprehend.

bie Bufam'menfügung (-en) construction, joining together.

zusam'mengesett part. adj. com-

ber Bufam'menhang (-e) connection.

jufam'menhangen (hing zufam= men, zusammengehangen, hängt zusammen) intr. be connected

aufam'menfnupfen tr. sep. bind together, join, unite.

gurud'haltend part. adj. cautious, gufam'mennehmen (nahm gufam= men, zusammengenommen, nimmt zusammen) reft. compose oneself, collect oneself, pull oneself together.

zusam'menpaden tr. pack together, pack up.

Bufam'menrufen (rief zufammen, zusammengerusen) tr. call together, assemble.

jufam'menfegen tr. put together, compose.

bie Bufam'menfetjung (-en) composition, combination.

aufam'menfiten (faß zusammen, zusammengesessen) intr. sit to-

jufam'menftehen (ftand jufam= men, zusammengestanden) intr. stand together, stand united. zusam'menstellen tr. put together.

zusam'mensuchen tr. collect, gather.

bas Bufam'mentreffen (-) meeting, coincidence.

au'ichreiben (fchrieb gu, gugefchrie= ben) tr. ascribe, impute.

zu'schwören (schwor zu or schwur zu, zugeschworen) tr. swear to, take an oath on.

zu'fprechen (fprach zu, zugefprochen, spricht zu) intr. speak to, inspire.

ber Bu'ftand ("e) condition, state, situation.

zustan'de adv. about, to pass; - fommen come about.

zu'verläffig adj. reliable, trustworthy.

aupor' adv. and sep. pref. before. zuvor'beschrieben part. adj. described above.

aupor'berft adv. in the first place, first of all.

zu'menden (manbte zu or menbete zu, zugewandt or zugewendet) refl. turn to.

zuwi'der adv. against, repugnant to, contrary to.

zuzei'ten adv. at times, sometimes. awan'sig num. adj. twenty. 3mar adv. indeed, to be sure, it ber 3merg (-e) dwarf.

is true, certainly. ber 3wed (-e) aim, purpose, object, end.

zwei (gen. zweier) num. adj. two. bie 3mei'deutigfeit (-en) ambiguity, double meaning.

zwei'er gen. of zwei. ber 3mei'fel (-) doubt.

zwei'felhaft adj. doubtful, uncertain, dubious.

bas 3mei'felhafte uncertain nature, uncertain attitude.

zwei'feln intr. doubt, hesitate. ber Zweig (-e) branch.

zwei'mal adv. twice.

aweit num. adj. second.

zwei'tenmal adv. second time; zum - for the second time.

ber 3wie'fpalt dissension, discord, dispute.

zwi'ichen prep. (dat. and acc.) between, among.

ber 3mi'fchenfall ("e) incident, episode.





# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the library rules or by special arrangement with the Librarian in charge.

| DATE BORROWED | DATE DUE | DATE BORROWED | DATE DUE |
|---------------|----------|---------------|----------|
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               | -        |
|               |          |               | / /      |

SQL 9/162



GR 1 -1623 C

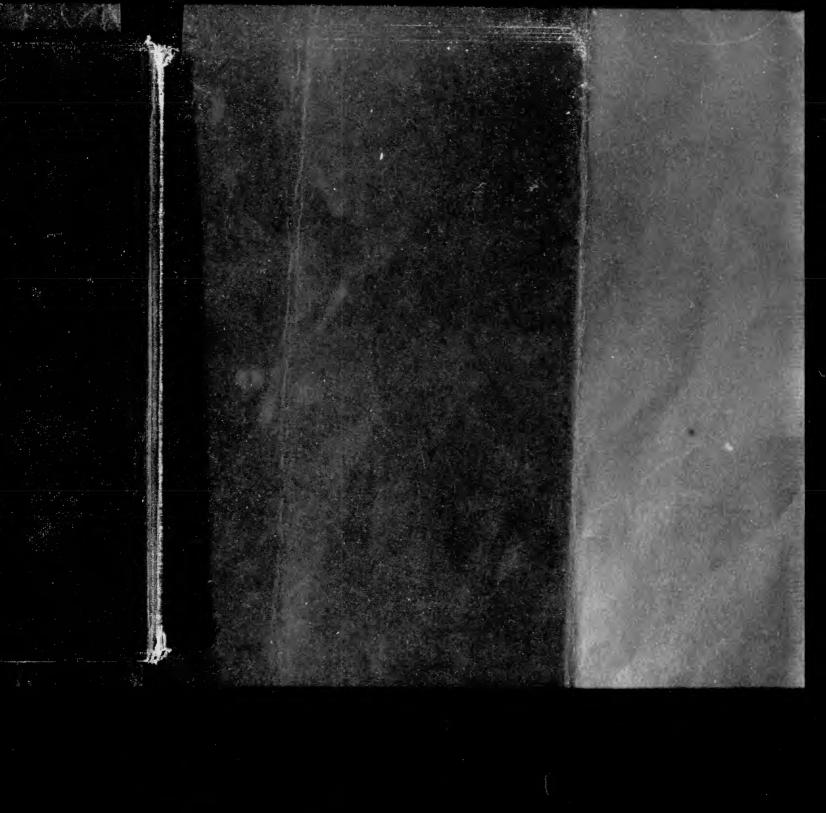